

# **Table of Contents**

| Part I                                                      | Einführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                           | Was ist PicoScope?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                          |
| 2                                                           | Warum ein PicoScope?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                          |
| 3                                                           | Bildschirmaufbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                          |
| 4                                                           | Anzeigebereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                          |
| 5                                                           | Individuelle Anpassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                          |
| 6                                                           | Exportieren von Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                          |
| 7                                                           | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                          |
| 8                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |
| 9                                                           | Kontaktinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                                                                          |
| Part II                                                     | Instrumenten-Fenster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                                                                          |
| 1                                                           | Einführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                          |
| 2                                                           | Oszilloskop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                                                         |
| 3                                                           | Spektrumanalysator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                                         |
| 4                                                           | Multimeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                                                                         |
| 5                                                           | 2-Kanal-Oszilloskop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16                                                                         |
| 6                                                           | Kombinationsfenster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17                                                                         |
| 7                                                           | Triggern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18                                                                         |
| =                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20                                                                         |
| Part III                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20                                                                         |
| Part III                                                    | Instrumenten-Werkzeugleisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>20</b>                                                                  |
| Part III                                                    | Instrumenten-Werkzeugleisten  Einführung Standard-Werkzeugleiste                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20</b><br>20                                                            |
| Part III                                                    | Instrumenten-Werkzeugleisten  Einführung  Standard-Werkzeugleiste  Oszilloskop-Werkzeugleiste                                                                                                                                                                                                                                        | 20<br>20<br>20<br>20                                                       |
| Part III<br>1<br>2<br>3                                     | Instrumenten-Werkzeugleisten  Einführung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20<br>20<br>20<br>20<br>20                                                 |
| Part III<br>1<br>2<br>3<br>4                                | Instrumenten-Werkzeugleisten  Einführung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>21                                           |
| Part III<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                      | Instrumenten-Werkzeugleisten  Einführung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20<br>20<br>20<br>20<br>21<br>21                                           |
| Part III<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7                 | Instrumenten-Werkzeugleisten  Einführung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20<br>20<br>20<br>20<br>21<br>21<br>21<br>22                               |
| Part III<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8            | Instrumenten-Werkzeugleisten  Einführung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20<br>20<br>20<br>20<br>21<br>21<br>21<br>22                               |
| Part III<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8            | Instrumenten-Werkzeugleisten  Einführung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20<br>20<br>20<br>21<br>21<br>22<br>22<br>23                               |
| Part III<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>Part IV | Instrumenten-Werkzeugleisten  Einführung Standard-Werkzeugleiste Oszilloskop-Werkzeugleiste Spektrumanalysator-Werkzeugleiste Multimeter-Werkzeugleiste 2-Kanal-Oszilloskop-Werkzeugleiste Kombinationsfenster-Werkzeugleiste Taster- und Trigger-Werkzeugleiste  Menüs                                                              | 20<br>20<br>20<br>21<br>21<br>22<br>22<br>23<br>24                         |
| Part III  1 2 3 4 5 6 7 8 Part IV 1 2                       | Instrumenten-Werkzeugleisten  Einführung Standard-Werkzeugleiste Oszilloskop-Werkzeugleiste Spektrumanalysator-Werkzeugleiste Multimeter-Werkzeugleiste 2-Kanal-Oszilloskop-Werkzeugleiste Kombinationsfenster-Werkzeugleiste Taster- und Trigger-Werkzeugleiste  Menüs  Einführung                                                  | 20<br>20<br>20<br>21<br>21<br>22<br>22<br>23<br>24<br>24                   |
| Part III  1 2 3 4 5 6 7 8 Part IV 1 2 3                     | Instrumenten-Werkzeugleisten  Einführung Standard-Werkzeugleiste Oszilloskop-Werkzeugleiste Spektrumanalysator-Werkzeugleiste Multimeter-Werkzeugleiste 2-Kanal-Oszilloskop-Werkzeugleiste Kombinationsfenster-Werkzeugleiste Taster- und Trigger-Werkzeugleiste  Menüs  Einführung Datei-Menü                                       | 20<br>20<br>20<br>21<br>21<br>22<br>23<br>24<br>24<br>24<br>26             |
| Part III  1 2 3 4 5 6 7 8 Part IV 1 2 3 4                   | Instrumenten-Werkzeugleisten  Einführung Standard-Werkzeugleiste Oszilloskop-Werkzeugleiste Spektrumanalysator-Werkzeugleiste Multimeter-Werkzeugleiste 2-Kanal-Oszilloskop-Werkzeugleiste Kombinationsfenster-Werkzeugleiste Taster- und Trigger-Werkzeugleiste  Menüs Einführung Datei-Menü Bearbeitungs-Menü                      | 20<br>20<br>20<br>21<br>21<br>22<br>23<br>24<br>24<br>24<br>26<br>26       |
| Part III  1 2 3 4 5 6 7 8 Part IV 1 2 3 4 5                 | Instrumenten-Werkzeugleisten  Einführung Standard-Werkzeugleiste Oszilloskop-Werkzeugleiste Spektrumanalysator-Werkzeugleiste Multimeter-Werkzeugleiste 2-Kanal-Oszilloskop-Werkzeugleiste Kombinationsfenster-Werkzeugleiste Taster- und Trigger-Werkzeugleiste  Menüs  Einführung Datei-Menü  Bearbeitungs-Menü  Einstellungs-Menü | 20<br>20<br>20<br>21<br>21<br>22<br>23<br>24<br>24<br>24<br>26<br>26<br>28 |

| 7       | Hilfe-Menü                                                | 29 |
|---------|-----------------------------------------------------------|----|
| Part V  | Dialogfelder                                              | 31 |
| 1       | Allgemeines                                               | 31 |
|         | Trigger einrichten                                        | 31 |
|         | Druckdialogfeld                                           |    |
|         | Notizdialogfeld                                           |    |
|         | Signalgenerator                                           |    |
| 2       | Kanalkonfiguration                                        |    |
|         | ADC-11/22                                                 |    |
|         | Serie ADC-100                                             |    |
|         | Serie ADC-200                                             |    |
| 2       | DrDAQ                                                     |    |
| 3       | Messungen einrichten                                      |    |
|         | Einführung                                                |    |
|         | Oszilloskop<br>Spektrumanalysator                         |    |
|         | Dialogfeld Messungsliste                                  |    |
|         | Dialogfeld Messungsoptionen                               |    |
|         | Dialogfeld Messungsdetails                                |    |
| 4       | Benutzerdefinierte Bereichseinstellungen                  | 48 |
|         | Benutzerdefinierte Bereichsliste                          |    |
|         | Benutzerdefinierten Bereich bearbeiten                    | -  |
| _       | Benutzerdefinierte DrDAQ-Bereich bearbeiten               |    |
| 5       | ADC einrichten                                            |    |
|         | ADC-Auswahl                                               |    |
|         | Spracheinstellung                                         |    |
|         | Anzeigeeinstellung                                        |    |
| •       | Farbeinstellungen                                         |    |
| 0       | Konfiguration des Oszilloskops                            |    |
|         | Oszilloskop-Optionen                                      |    |
|         | Erweiterte Oszilloskop-Optionen Oszilloskop-Zeitbasis     |    |
| 7       | Konfiguration des Spektrumanalysators                     |    |
| ,       |                                                           |    |
|         | Spektrumoptionen                                          |    |
| 0       | Spektrum-Zeitbasis Konfiguration des 2-Kanal-Oszilloskops |    |
| 0       | ·                                                         |    |
|         | 2-Kanal-Optionen                                          |    |
| 9       | Konfiguration des Multimeters                             |    |
|         | Multimeter-Optionen                                       |    |
|         | Multimeter-Parameterliste                                 |    |
|         | Multimeter-Parameter                                      |    |
| 10      | Kombinationsfenster einrichten                            | 65 |
|         | Kombinationsfenster-Optionen                              | 65 |
|         | Kombinationsfenster oder Ansichten                        |    |
| Part VI | Allgemeines                                               | 67 |
|         | Benutzerdefinierten Bereich hinzufügen                    | 67 |
| •       |                                                           |    |

| 2        | Lineal hinzufügen                                         | 67 |
|----------|-----------------------------------------------------------|----|
| 3        | Lineal neu positionieren                                  | 68 |
| 4        | Lineal löschen                                            | 68 |
| 5        | Testmenü hinzufügen                                       | 68 |
| 6        | Skalierung der Achse ändern                               | 69 |
| 7        | Fußnote der gedruckten grafischen Darstellung ändern      | 69 |
| 8        | Einstellungen ändern                                      | 69 |
| 9        | Oszilloskop konfigurieren                                 | 70 |
| _        | Datendateien zu Textdateien konvertieren                  | _  |
|          | Instrumenten-Fenster oder Ansicht öffnen                  |    |
| 12       | Messungen im Oszilloskop oder Spektrumanalysator anzeigen | 71 |
|          | Fensterinhalt drucken                                     |    |
|          | Exportieren in ein Textverarbeitungsprogramm              |    |
| 15       | Exportieren in ein Tabellenkalkulationsprogramm           | 72 |
|          | Offset entfernen                                          |    |
| 17       | 10:1-Tastkopf auswählen                                   | 73 |
| 18       | Umschalten in ETS-Modus                                   | 73 |
| Part VII | Technische Hinweise                                       | 74 |
| 1        | Einführung                                                | 74 |
| 2        | Dynamischer Datenaustausch                                | 74 |
| 3        | Initialisierungseinstellungen                             | 75 |
| 4        | Datei- und Zwischenablageformate                          | 77 |
| 5        | Dateien des Signalaufbereiters                            | 78 |
| 6        | Testmenüs                                                 | 78 |
|          | Index                                                     | 81 |

### 1 Einführung

### 1.1 Was ist PicoScope?

Bei PicoScope handelt es sich um eine Anwendung, mit der Spannungskurven auf dem PC dargestellt werden können. Zusammen mit einem Oszilloskop von Pico Technology wird PicoScope zu einem leistungsfähigen Werkzeug, mit dem Sie die unterschiedlichsten Messungen aufzeichnen, verarbeiten und darstellen können. Folgende <u>Funktionen</u> sind verfügbar:

- Oszilloskop
- Spektrumanalysator
- Multimeter
- 2-Kanal-Oszilloskop

Darüber hinaus kann ein an Ihre Wünsche angepasstes Fenster eingerichtet werden, in dem der Inhalt von mehreren Fenstern nebeneinander oder übereinander in einem einzelnen Kombinationsfenster dargestellt wird.

### 1.2 Warum ein PicoScope?

Mit PicoScope anstelle verschiedener kostspieliger und unhandlicher Testgeräte sparen Sie Geld und haben an Ihrem Arbeitsplatz Raum für wichtigere Projekte.

Das Umschalten von einem Instrument zum anderen ist einfach, da PicoScope-Instrumente vollständig über die Software gesteuert werden. Sie brauchen nur die Maus zu bedienen und das Oszilloskop von Pico Technology läuft den ganzen Tag.

Hier einige von PicoScope unterstützte Funktionen:

- Automatische Bereichsauswahl
- Bildschirmanzeige von Spannung und Zeit
- Druckfunktion zum Drucken auf hochauflösenden Druckern
- Speichern und Laden einer Einzelschritt-Fehlersuche

#### 1.3 Bildschirmaufbau

Das Anwendungsfenster des PicoScopes ist in drei Bereiche aufgeteilt:

#### Anzeigebereich

Dient zur Anzeige des Instrumenten-Fensters und enthält die vom Oszilloskop ausgelesenen Daten.

#### Instrumenten-Werkzeugleiste

Oben auf dem Bildschirm enthält die Werkzeugleiste alle wichtigen Steuerelemente für das Fenster des aktiven Instruments. Jedes Instrument verfügt über eine eigene Werkzeugleiste und eigene Steuerelemente.

#### • Prüf-Werkzeugleiste

Am unteren Rand des Bildschirms zeigt diese Werkzeugleiste den aktuellen Prüfstatus und bietet Steuerelemente für die Triggerung.



### 1.4 Anzeigebereich

Der Anzeigebereich ist der zentrale Bereich des Bildschirms. Er umfasst mehrere Instrumenten-<u>Fenster</u>. In jedem dieser Fenster werden die Testdaten auf andere Weise dargestellt. Möchten Sie immer die gleiche Fensteranordnung verwenden, können Sie diese speichern. Hierzu stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Speichern als <u>Datendatei</u>. Eine solche Datei hat die Endung PSD. Sie können diese Dateien wieder laden, um sich die Daten noch einmal anzuschauen.
- Speichern als <u>Setup-Datei</u>. Diese hat die Endung PSS. Sie können diese Dateien wieder laden, um die früheren Einstellungen ohne die früheren Daten zu übernehmen. Auf diese Weise können Sie neue Daten mit den gleichen Einstellungen wie vorher erfassen.
- Wenn Sie die Funktion <u>Einstellungen speichern</u> verwenden, startet PicoScope das nächste Mal mit den gleichen Einstellungen und Fenstern.
- Daten eines einzelnen Fensters im TXT-, WMF-, JPG und BMP-Format speichern. Die Textdaten können dann in Excel importiert werden und die Bilddaten in DTP-Programmen.

### 1.5 Individuelle Anpassung

Sie können PicoScope mit den folgenden Funktionen an Ihre Wünsche anpassen:

- durch Aufrufen von Setup im Menü Datei,
- durch Hinzufügen von einem Menü für Standardtests oder Beispielen,
- durch Hinzufügen von <u>anwenderspezifischen Bereichen</u>. Hierbei darf als Einheit nicht Volt verwendet werden. Es dürfen aber zum Beispiel Einheiten für Druck verwendet werden.

### 1.6 Exportieren von Daten

Zum Exportieren von PicoScope-Daten in andere Anwendungen können Sie die Zwischenablage von Windows verwenden.

Möchten Sie Daten aus PicoScope in ein Textverarbeitungsprogramm exportieren, müssen diese unter Umständen in einem Grafikformat vorliegen, damit sie im Dokument als Bild angezeigt werden. Sollen die Daten in einer Tabellenkalkulation verwendet werden, exportiert man sie am besten im Text-Format, um sie später bearbeiten zu können.

Damit die Daten in anderen Anwendungen immer auf dem aktuellen Stand sind, kann die DDE-Funktion (Dynamischer Datenaustausch) eingesetzt werden. Verwenden Sie hierfür die Funktion **Verknüpfung einfügen** im Menü **Bearbeiten** der Zielanwendung.

Wenn Sie die Zwischenablage zum kopieren von Textdaten verwenden, werden nur die angezeigten Daten kopiert. Dies wird durch den X-Multiplikator und durch die maximal darstellbare Punktzahl beeinflusst. Möchten Sie alle Messdaten in eine andere Anwendung übertragen, verwenden Sie die Option **Speichern als** im Menü Datei und speichern den Inhalt des aktiven Fensters als Textdatei.

Sie können die Option **Speichern als** im <u>Menü Datei</u> auch dazu verwenden, den Inhalt des aktiven Fensters in einem Grafikformat wie WMF, JPG oder BMP zu speichern.

### 1.7 Sicherheit

Bitte lesen Sie unbedingt die allgemeinen Sicherheitshinweise im Installationshandbuch und zusätzlich die produktspezifischen Gefahrenhinweise im Produkthandbuch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal einsetzen.

#### 1.8 Rechtliche Hinweise

Das in dieser Version enthaltene Material wird nur lizenziert und nicht verkauft. Pico Technology Limited gewährt der Person, die das Programm installiert, eine Lizenz miz den folgenden Bedingungen:

#### **Zuariff**

Der Lizenznehmer stimmt zu, nur Personen Zugriff zur Software zu gewähren, die über diese Bedingungen informiert wurden und diesen zugestimmt haben.

#### Verwendung

Diese Programmversion darf nur mit Pico-Produkten oder mit Daten, die mit Hilfe von Pico-Produkten erstellt wurden, verwendet werden.

#### Copyright

Pico Technology Limited beansprucht das Copyright und behält sich alle Rechte an den Materialien (Software, Dokumentationen usw.) dieser Version vor. Sie können diese Version in ihrem Originalzustand kopieren und weitergeben, dürfen aber einzelne Teile der Version nur zu Sicherungszwecken kopieren.

#### **Haftung**

Pico Technology und seine Bevollmächtigten sind, wenn nicht anders festgelegt, nicht haftbar für Verluste, Schäden oder Verletzungen, wie auch immer verursacht, die durch die Nutzung von Geräten oder Software von Pico Technology entstehen.

#### **Zweckdienlichkeit**

Zwei Anwendungen sind nie ganz gleich: Pico Technology kann keine Gewähr übernehmen, dass Geräte oder Software für einen bestimmten Zweck geeignet sind. Daher liegt es in Ihrer Verantwortung festzustellen, ob das Produkt für Ihre Anwendung geeignet ist.

#### Kritische Anwendungen

Diese Software ist für die Ausführung auf Rechnern vorgesehen, auf denen auch andere Software-Produkte ausgeführt werden. Aus diesem Grund ist es eine Bedingung dieser Lizenz, dass die Benutzung bei kritischen Anwendungen, wie beispielsweise Lebenserhaltungssystemen, ausgeschlossen wird.

#### Viren

Bei der Erstellung wurde diese Software ständig auf Viren überprüft. Wenn sie einmal installiert ist, sind Sie jedoch selbst für die Überprüfung auf Viren verantwortlich.

#### Unterstützung

Sind Sie mit der Leistung dieser Software nicht zufrieden, nehmen Sie Kontakt mit unserer technischen Abteilung auf. Sie wird versuchen, die Probleme innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu beheben. Sind Sie danach immer noch unzufrieden, geben Sie Produkt und Software innerhalb von 28 Tagen an Ihren Händler zurück.

#### **Upgrades**

Sie können Upgrades kostenlos von unserer Internetseite <u>www.picotech.com</u> herunterladen. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, Updates oder Ersatzlieferungen, die Ihnen zugesandt werden, zu berechnen.

#### Warenzeichen

Windows und Exel sind Schutzmarken der Microsoft Corporation. Quattro ist ein registrierter Handelsname der Corel Corporation. Pico Technology Limited, DrDAQ und PicoScope sind international registrierte Handelsnamen.

### 1.9 Kontaktinformationen

#### Adresse:

Pico Technology Limited The Mill House Cambridge Street St Neots Cambridgeshire PE19 1QB United Kingdom

Telefon: +44 (0)1480 396395 Telefax: +44 (0)1480 396296

#### Email:

Verkauf sales@picotech.com

Technische Unterstützung support@picotech.com

Internet-Seite webmaster@picotech.com

### 2 Instrumenten-Fenster

### 2.1 Einführung

Das Herzstück von PicoScope sind die Instrumenten-Fenster, die im Folgenden beschrieben werden:

#### • <u>Oszilloskop-Fenster</u> Ein PC-Oszilloskop mit allen Funktionen eines modernen Speicher-Oszilloskops

# Spektrumanalysator-Fenster Anzeige von Spannungsverläufen für einen Frequenzbereich

## <u>Multimeter-Fenster</u> Anzeige von Gleichspannung, Wechselspannung, Frequenz oder dB

# 2-Kanal Oszilloskop-Fenster Vergleicht zwei Kanäle miteinander, beispielsweise zur Darstellung von Lissajous-Figuren oder zur Phasenanalyse

# Kombinationsfenster Anzeige des Inhalts von bis zu vier Fenstern in einem einzigen Kombinationsfenster

Es können mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet werden. Sind jedoch zu viele offen, beeinträchtigt dies die Leistung von PicoScope. Wird PicoScope zu unübersichtlich, können Sie über das Menü <u>Fenster</u> einfach einzelne oder alle Fenster schließen. Alternativ können Sie die Fenster neu anordnen oder minimieren und bei Bedarf wiederherstellen.

Arbeiten Sie mit mehr als einem Instrumenten-Fenster, ist es von Vorteil, die Titel der Fenster so zu ändern, dass deutlich wird, welche Art von Daten sie enthalten. Sie können einen Titel mit Hilfe des jeweiligen Dialogfensters für Optionen ändern, beispielsweise mit dem Dialogfenster Bereichsoptionen. Der Titel erscheint in der oberen Leiste des Instrumenten-Fensters, in ausgedruckten Ansichten des Instrumenten-Fensters, im Menü Fenster und in den minimierten Instrumenten-Fenstern.

Eines der Fenster ist das aktive Fenster (die Titelleiste des Fensters wird hervorgehoben dargestellt). Sie können zwischen den einzelnen Fenstern umschalten wie Sie es von anderen Windows-Anwendungen kennen. Klicken Sie zum Aktivieren eines Fensters zum Beispiel auf die Titelleiste.

Wenn die Einstellungen der Datenerfassung oder der Anzeige eines Fensters geändert werden sollen, muss das Fenster aktiviert sein. Die allgemein verwendeten Einstellungen des aktiven Fensters werden in der <u>Instrumenten-Werkzeugleiste</u> oben auf dem Bildschirm angezeigt. Zum Prüfen oder Ändern der anderen Einstellungen rufen Sie in der Menüzeile das Menü <u>Einstellungen</u> auf.

Bei einigen Instrumenten-Fenstern können Sie in einen kleinen Bereich der Anzeige hineinzoomen, indem Sie für die X- oder Y-Achse oder für beide Achsen einen Multiplikator größer als 1 eingeben. Bei deaktiviertem Multiplikator werden im Fenster alle Daten

angezeigt. Ist der Multiplikator auf 1 eingestellt, zeigt PicoScope zunächst alle Daten. Sie können die Daten aber mit Hilfe der Bildlaufleiste nach oben oder unten verschieben. Dies ist von Vorteil, wenn Sie zwei Kennlinien mit gleicher Spannung trennen möchten. Steht der Multiplikator auf 2, zeigt PicoScope nur die Hälfte der Daten. Mit Hilfe der Bildlaufleiste können Sie wählen, welche Hälfte angezeigt werden soll.

Der Rechner fügt Datum und Uhrzeit in die Fenster ein. Sie können außerdem Ihre eigenen Notizen hinzufügen.

Sie können Fensterinhalte ausdrucken, in die Zwischenablage kopieren oder im Text- oder Grafikformat als Datei speichern.

### 2.2 Oszilloskop

Im Oszilloskop-Fenster von PicoScope wird das PC-Oszilloskop dargestellt. Ist das Oszilloskop-Fenster das aktive Fenster, wird oben auf dem Bildschirm die <u>Oszilloskop-Werkzeugleiste</u> angezeigt.



#### Zeitbasis

Die <u>Zeitbasis</u> bestimmt die Zeitintervalle der Oszilloskopanzeige. Wie bei einem normalen Oszilloskop wird sie in Zeitspanne pro Unterteilung angegeben. Die Anzeige verfügt über 10 Unterteilungen; somit beträgt das Zeitintervall das 10-fache der Zeitbasis. Wenn Sie mit einem konventionellen Oszilloskop nicht vertraut sind, finden Sie es vielleicht einfacher, die Zeitbasis als Zeit pro Scan festzulegen (siehe Dialogfeld <u>Weitere Bereichsoptionen</u>).

#### Kanäle

Bei einem Mehrkanal-Oszilloskop können Sie wählen, welche <u>Kanäle</u> angezeigt werden sollen. Bei zwei Kanälen verfügt jeder Kanal über eine eigene Achse. Die jeweiligen Kurvenverläufe und Achsen werden in unterschiedlichen Farben dargestellt.

#### Spannungsereich

Wird PicoScope mit Oszilloskopen der Serien ADC-100 oder ADC-200 verwendet, kann der Eingangsspannungsbereich gewählt werden. Beim Umschalten zwischen verschiedenen aber einheitlichen Signalen ist die Option **Auto** hilfreich.

Sie können auch <u>benutzerdefinierte Bereiche</u> hinzufügen, wie beispielsweise Druck oder Beschleunigung.

#### AC/DC

Wird PicoScope mit Oszilloskopen der Serien ADC-200 verwendet, können die AC/DC-Schalter über die Software gewählt werden.

#### Raster

PicoScope zeigt ein Raster mit 10 x 10 Feldern. Sollte das Raster wichtige Informationen überdecken, kann es ausgeblendet werden.

#### Lineale

Sie können der Grafik horizontale oder vertikale Lineale mit Hilfe der Maustasten <a href="hinzufügen">hinzufügen</a>. PicoScope zeigt für jedes Lineal die genaue Position an, sowie den Abstand zwischen zwei Linealen, die dieselbe Achse kreuzen.

#### Anzeigeart

Im Oszilloskop-Fenster können verschiedene Kombinationen der aktuellen Daten angezeigt werden, beispielsweise Minimum, Maximum und Durchschnitt aufeinander folgender Zyklen. Aufeinander folgende Zyklen können in der Anzeige akkumuliert werden. Beachten Sie, dass akkumulierte Kurvenverläufe nicht gedruckt werden können.

#### Messungen

PicoScope kann über 20 verschiedene Messungen durchführen, indem entweder der gesamte Kurvenverlauf, der Ausschnitt zwischen zwei Markierungen oder der Bereich um eine Markierung herum verwendet wird. Sie können jede Messkombination auswählen und Warnwerte (Fehlergrenzen) für jede Messung festlegen. Der aktuelle Wert und verschiedene statistische Messwerte (Durchschnitt, Standardabweichung etc.) werden unterhalb des Kurvenverlaufs angezeigt.

#### Langsame Abtastung

Wenn die Zeit pro Scan über einer Sekunde liegt, kann der Rechner auf drei verschiedene Weisen arbeiten:

#### • Standard-Modus

In diesem Modus werden Daten für einen vollständigen Scan-Zyklus erfasst und angezeigt, dann wird eine neue Erfassung gestartet und die Daten für diesen vollständigen Scan-Zyklus werden angezeigt.

#### Diagrammaufzeichnung

Hier werden Daten kontinuierlich erfasst und die meisten Daten des neusten Scan-

Intervalls angezeigt. Hinweis: Die Diagrammaufzeichnung ist nur mit dem Trigger-Modus **Keine** kompatibel.

#### Block-Modus

Hier wird zunächst ein Datenblock erfasst (keine Aktualisierung der Anzeige während der Datenerfassung) und dann wird der ganze Block auf einmal angezeigt. Die maximale Anzahl der Messungen ist nicht begrenzt und während der Aktualisierung entstehen keine Lücken.

Hinweis: Im Standard-Modus und bei der Diagrammaufzeichnung werden die Messungen über den Rechner gesteuert. Hierbei kann maximal eine Messung pro Millisekunde durchgeführt werden. Außerdem können können beim Aktualisieren der Anzeige Lücken in der Messung entstehen.

#### **ETS**

Einige Produkte unterstützen ETS (Equivalent Time Sampling). Dieses Verfahren gewährleistet bei sich wiederholenden Signalen eine effektivere Messrate. Beachten Sie, dass ETS nicht für Einzelmessungen oder bei sich nicht wiederholenden Signalen verwendet werden sollte.

Wenn Sie die ETS-Option in der Trigger-Werkzeugleiste verwenden, werden neue, schnellere Zeitbasis-Werte zur Instrumenten-Werkzeugleiste hinzugefügt.

### 2.3 Spektrumanalysator

Im Spektrumanalysator-Fenster von PicoScope wird der Spektrumanalysator dargestellt. Ist das Spektrumanalysator-Fenster das aktive Fenster, wird oben auf dem Bildschirm die <u>Spektrumanalyssator-Werkzeugleiste</u> angezeigt.



Der Spektrumanalysator arbeitet mit einer schnellen Fouriertransformation (FFT), um die in einem festen Zeitintervall gemessenen Daten in eine Verteilung umzuwandeln und stellt diese als Energiebetrag für jede Frequenz innerhalb eines Frequenzbandes bis zu einer Maximalfrequenz dar. Die Maximalfrequenz entspricht hierbei der halben Samplefrequenz.

Wie bei allen Geräten zur digitalen Signalanalyse kann es auch bei PicoScope durch Aliasing zu irreführenden Ergebnissen kommen. Nach Möglichkeit verwendet PicoScope daher Oversampling, um diesen Effekt zu reduzieren.

#### Maximalfrequenz

PicoScope erfasst Daten, die als Spektrum bis zu einer bestimmten Maximalfrequenz angezeigt werden. Das Spektrum kann bis zu diesem Grenzwert für jeden Frequenzbereich dargestellt werden. Je höher die Frequenz ist, desto höher ist jedoch das Intervall zwischen den Spektrumfrequenzen. Stellen Sie die Maximalfrequenz im Dialogfeld Spektrum-Zeitbasis oder in der Werkzeugleiste des Spektrumanalysators ein.

Hinweis: Für die Spektrumanalyse muss PicoScope einen großen, zusammenhängenden Datenblock erfassen. Wenn Sie eine sehr niedrige Maximalfrequenz vorgeben, kann dieser Vorgang bei manchen Produkten sehr lange dauern: PicoScope unterbindet während der Datenerfassung normale Windows®-Funktionen.

#### Skalierung der Y-Achse

Die Y-Achse repräsentiert bei der Spektrumanzeige die Leistung bei einer vorgegebenen Frequenz. Die Leistung kann entweder in Volt (RMS) oder in Dezibel ausgedrückt werden Die Skalierung der Y-Achse erfolgt über das Dialogfeld <u>Spektrumsoptionen</u>.

#### Skalierung der X-Achse

Die X-Achse repräsentiert die Frequenz. Sie können zwischen einer linearen und einer logarithmischen Skala wählen. Die Skalierung der X-Achse erfolgt über das Dialogfeld Spektrumsoptionen.

#### **Spannungsbereich**

Wenn das Signal den Eingangsspannungsbereich überschreitet, kann es zu verwirrenden Spektrumanzeigen kommen: Wir empfehlen für die meisten Fälle die automatische Einstellung des Spannungsbereiches zu wählen. Handelt es sich um ein variables oder intermittierendes Signal, empfiehlt es sich, den maximalen Spannungsbereich über das Oszilloskop-Fenster zu ermitteln und dann den Spannungsbereich des Spektrums entsprechend einzustellen.

#### **Anzeigeart**

Zusätzlich zum aktuellen Spektrum kann auch der Durchschnitts- oder Spitzenwert aufeinander folgender Zyklen angezeigt werden.

#### **Fensterung**

PicoScope verwendet zur Analyse nur einen relativ kleinen Block von Messungen. Das "Abschneiden" dieses Blocks vom Datenstrom kann zu Verzerrungen führen, die an den Peaks des Spektrums Nebenkeulen hervorrufen können. Dieser Effekt kann verhindert werden, wenn der Datenblock mit einem vorgegebenen Faktor multipliziert wird und so die Datenenden "gerundet" werden. Diese Technik wird Fensterung genannt.

PicoScope unterstützt verschiedene unterschiedliche Fensterungs-Methoden: Es gibt keinen Fensterungs-Algorithmus, der garantiert, dass alle Nebeneffekte beseitigt werden. Der Vergleich zwischen zwei Methoden kann aber bei der Entscheidung helfen, ob es sich bei einem Peak um eine Neben- oder Hauptkeule handelt. Zum allgemeinen Gebrauch empfehlen wird die Blackman-Fensterung. Wählen Sie die Fensterungsart über das Dialogfeld Spektrumsoptionen.

#### Raster

PicoScope zeigt ein Raster mit 10 x 10 Feldern. Sollte das Raster wichtige Informationen überdecken, kann es ausgeblendet werden.

#### Lineal

Mit Hilfe der Maustasten können Sie in das Spektrumanalysator-Fenster ein <u>Lineal einfügen</u>. Dann wird die Frequenz bei der aktuellen Linealposition und die Amplitude jeder Kurve bei dieser Frequenz angezeigt.

#### 2.4 Multimeter

Das Multimeter wird im Multimeter-Fenster dargestellt. Mit dem Multimeter können folgende Größen in Echtzeit gemessen werden:

- Gleichspannung DC
- Wechselspannung AC
- Dezibel dB
- Frequenz Hz

Sie können auch einen oder mehrere <u>benutzerdefinierte Bereiche</u> hinzufügen, wie beispielsweise Druck oder Beschleunigung. Dann können auch Werte mit diesen Einheiten im Multimeter angezeigt werden.

Das Multimeter-Fenster kann auf zwei Arten dargestellt werden: In der einfachen Form wird eine einzelne Zahl und optional eine Strichskala angezeigt. Bei der Zahl handelt es sich um einen an einem Kanal gemessenen Parameter, beispielsweise Wechselstrom an Kanal A.

2.49V

08Dec2003 16:10

In der erweiterten Form des Multimeter-Fensters wird eine Zahlengruppe angezeigt. Hierbei kann es sich um eine Auswahl von Parametern an ausgewählten Kanälen handeln. Der aktive Parameter ist mit einem Stern gekennzeichnet.

DC Volts 2.49V
Decibels 10.58dB
\*DC Volts 2.49V
08Dec2003 16:00

Hinweis: Wenn Sie das Oszilloskop im Standard-Modus oder zur Diagrammaufzeichnung verwenden und die Zeitbasis niedriger als 200 ms/div liegt, werden die Multimeterdaten nicht aktualisiert.

### 2.5 2-Kanal-Oszilloskop

Ist ein 2-Kanal-Oszilloskop das aktive Fenster, wird oben auf dem Bildschirm die <u>2-Kanal-Oszilloskop-Werkzeugleiste</u> angezeigt.



#### Zeitbasis

Die <u>Zeitbasis</u> steuert die Zeitintervalle für jeden Scan. Im Idealfall ist sie etwas größer als der Zyklus des zu untersuchenden Signals.

#### Spannungsbereich

Wenn Sie PicoScope mit Oszilloskopen der Serien ADC-100 oder ADC-200 verwenden, können Sie den Eingangsspannungsbereich wählen. Wenn Sie zwischen verschiedenen, aber einheitlichen Signalen umschalten, ist die Option **Auto** hilfreich. Sie können auch benutzerdefinierte Bereiche hinzufügen, so dass die Werte in anderen Einheiten wie beispielsweise Druck oder Beschleunigung angezeigt werden.

#### <u>Akkumulierung</u>

Wenn sich das Muster der Messdaten in regelmäßigen Abständen wiederholt und nur gelegentlich Unterschiede aufweist, können Sie **Aufeinanderfolgende Zyklen akkumulieren** auswählen. Diese Funktion wird mit einem Kontrollkästchen im Menü **Optionen** unter **Einstellungen** aktiviert. Dann werden die neuen Kurvenverläufe angezeigt, ohne dass die alten gelöscht werden. Normale Kurven werden an der gleichen Position gezeichnet, während sich abweichende Kurven - beispielsweise Störimpulse oder fehlende Impulse - davon abheben.

#### Raster

PicoScope zeigt ein Raster von 10 x 10 Feldern. Sollte das Raster wichtige Informationen überdecken, kann es ausgeblendet werden.

#### Lineale

Sie können der Grafik horizontale oder vertikale Lineale mit Hilfe der Maustasten <a href="hinzufügen">hinzufügen</a>. PicoScope zeigt für jedes Lineal die genaue Position an, sowie den Abstand zwischen zwei Linealen, die dieselbe Achse kreuzen.

#### 2.6 Kombinationsfenster

Mit Hilfe des Kombinationsfensters können Sie den Inhalt von bis zu vier Instrumenten-Fenstern gleichzeitig im einem gemeinsamen Fenster darstellen. Das ist dann sinnvoll, wenn Sie Kurvenverläufe vergleichen oder die Inhalte mehrerer Fenster auf der gleichen Seite ausdrucken möchten.



Sie können vorgeben, welche Fensterdaten in welcher Kombination und Reihenfolge im Kombinationsfenster angezeigt werden sollen. Folgende Optionen stehen für das Kombinationsfenster zur Verfügung. Sie finden diese Optionen im Menü **Optionen** unter **Einstellungen** in der Dropdown-Liste **Layout**.

#### Automatische Auswahl

Wählen Sie entsprechend den Gemeinsamkeiten der Fenster ein passendes Format.

#### Ansichten überlagern

Diese Option wird für den Vergleich von zwei Versionen einer Kurve empfohlen, die mit den gleichen Mess- und Skalierungsparametern erfasst wurden.

- Nebeneinander (max. 2)
  Mit dieser Option können Sie zwei Kurven mit gleicher Amplitude vergleichen.
- Übereinander (max. 4)
  Empfehlenswert, wenn Sie die X-Achsen (Zeit oder Frequenz) verschiedener Signale vergleichen möchten. Sie können hier Daten aus maximal vier Fenstern verwenden.
- 2x2-Quadrat (max. 4)

  Zeigt die Daten aus bis zu vier Fenstern in einem Quadrat

### 2.7 Triggern

Für Oszilloskop- und Spektrumanalysator-Fenster besteht die Möglichkeit, ein Triggersignal zur Erfassung des Datenblocks zu spezifizieren. Der Datenblock kann entweder sofort nach dem Triggersignal oder mit einer vorgegebenen Verzögerung (ausgedrückt als Prozentsatz der Scanzeit) nach dem Triggersignal erfasst werden. Eine negative Triggerverzögerung bewirkt, dass ein Teil oder der gesamte Datenblock vor dem Triggersignal liegt.

Das Triggersignal wird gesendet, wenn der Signalpegel am vorgegebenen Kanal einen Schwellwert überschreitet. Es kann festgelegt werden, ob das Signal während der Überschreitung des Schwellwertes bei ansteigender oder bei absteigender Flanke gesendet wird. Das folgende Diagramm zeigt ein Triggersignal mit ansteigender Flanke und einer Verzögerung von -20%.



Wird das Triggersignal nur einmal gesendet, kann die Möglichkeit genutzt werden, die Datenerfassung direkt nach dem Signal zu beenden. Dazu aktivieren Sie im <u>Trigger-Dialogfeld</u> die Option **Stopp nach Triggern** oder setzen in der <u>Sampler/Trigger-Werkzeugleiste</u> den Triggermodus auf **Einzeln**.

Hinweis: Wenn Sie bei anderen Produkten als den Oszilloskopen der Serie ADC-200 den Auto-Trigger abschalten, blockiert PicoScope den Rechner, bis ein Triggersignal gesendet wird. Wenn sich PicoScope aufhängen sollte, klicken Sie in der <u>Sampler/Trigger-Werkzeugleiste</u> auf **Stopp** und drücken dann F9 (bei 16-Bit-Anwendungen) oder F10 (bei 32-Bit-Anwendungen), um das Triggern abzubrechen.

Tritt ein bestimmtes Ereignis nur sehr selten auf, ist es sinnvoll, PicoScope mit aktivierter Option **Speichern beim Triggern** auszuführen. Jedes Mal, wenn ein Triggersignal gesendet wird, werden die Daten in eine Datei mit fortlaufend nummerierten Datensätzen geschrieben. Sie können die Daten später prüfen, indem Sie mit den Tasten Seite-nach-oben und Seitenach-unten durch die Datensätze blättern.

Dieselben Trigger-Einstellungen gelten für alle Fenster.

### 3 Instrumenten-Werkzeugleisten

### 3.1 Einführung

Die Instrumenten-Werkzeugleisten werde oben im Hauptfenster direkt unterhalb der Menüleiste angezeigt. Welche Werkzeugleiste angezeigt wird, hängt davon ab, welches Instrumenten-Fenster gerade aktiviert ist.

### 3.2 Standard-Werkzeugleiste

Die Standard-Werkzeugleiste wird angezeigt, wenn kein Fenster aktiviert ist.



- Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein neues Oszilloskop-Fenster zu öffnen.
- Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein neues Spektrumanalysator-Fenster zu öffnen.
- Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein neues Multimeter-Fenster zu öffnen.

### 3.3 Oszilloskop-Werkzeugleiste

Die Oszilloskop-Werkzeugleiste wird angezeigt, wenn ein Oszilloskop-Fenster aktiviert ist.



#### Kanal B



### 3.4 Spektrumanalysator-Werkzeugleiste

Die Spektrumanalysator-Werkzeugleiste wird angezeigt, wenn ein Spektrumanalysator-Fenster aktiviert ist.



### 3.5 Multimeter-Werkzeugleiste

Die Multimeter-Werkzeugleiste wird angezeigt, wenn ein Multimeter-Fenster aktiviert ist. Die Spannung wird im Multimeter-Fenster mit einem Stern gekennzeichnet.





### 3.6 2-Kanal-Oszilloskop-Werkzeugleiste

Die 2-Kanal-Oszilloskop-Werkzeugleiste wird angezeigt, wenn ein 2-Kanal-Oszilloskop-Fenster aktiviert ist.



### 3.7 Kombinationsfenster-Werkzeugleiste

Die Kombinationsfenster-Werkzeugleiste wird angezeigt, wenn ein Kombinationsfenster aktiviert ist.





### 3.8 Taster- und Trigger-Werkzeugleiste

Die Taster-/Trigger-Werkzeugleiste stellt drei Hauptfunktionen zur Verfügung:

- Abtastung starten/stoppen
- Aktuellen Tasterstatus anzeigen
- Trigger einrichten

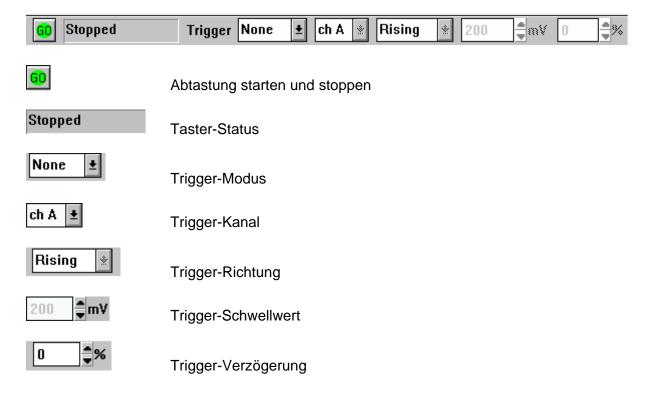

### 4 Menüs

### 4.1 Einführung

Über die Menü-Leiste (siehe unten) von PicoScope kann auf die folgenden Menüs zugegriffen werden:

#### **Datei**

**Bearbeiten** 

**Einstellungen** 

**Ansicht** 

**Fenster** 

**Hilfe** 



#### 4.2 Datei-Menü

#### Neu

Diese Menüoption löscht den Anzeigebereich.



#### Öffnen...

Diese Menü-Option schließt alle aktiven Fenster und öffnet eine Daten- oder Setup-Datei. Öffnen Sie eine Daten-Datei, werden Einstellungen und Daten kopiert und die Daten angezeigt.

Öffnen Sie eine Setup-Datei, werden nur die Einstellungen übernommen. Daten werden erst angezeigt, wenn Sie PicoScope starten.

#### Zusammenfügen

Diese Menü-Option liest gespeicherte Daten eines vorhergehenden Instrumenten-Fensters ein, während die gegenwärtig im Anzeigebereich befindlichen Fenster geöffnet bleiben.

#### Speichern

Diese Menü-Option speichert den Inhalt des Anzeigebereichs in die gleiche Datei wie beim letzten Mal. Wurde der Inhalt des Anzeigebereichs bisher noch nicht gespeichert, werden Sie aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben.

#### Speichern als...

Diese Menü-Option fragt Sie nach einem Dateinamen und schreibt dann den Inhalt des Anzeigebereichs oder des aktiven Fensters in eine Datei.

Speichern Sie den Inhalt des Anzeigebereichs in eine Setup-Datei, werden nur die Einstellungen gespeichert.

Speichern Sie den Inhalt des Anzeigebereichs in eine Daten-Datei, werden sowohl die Daten als auch die Einstellungen gespeichert.

Sie können den Inhalt des aktiven Fensters auch als Textdatei .txt oder als Grafikdatei .wmf, .jpg oder .bmp speichern.

#### Nächste öffnen

Wenn Sie die Option <u>Speichern beim Triggern</u> verwenden, speichert PicoScope die Tests in fortlaufend nummerierten Dateien. Wenn Sie einmal eine Datei einer Sequenz geöffnet haben, können Sie mit **Nächste öffnen/Vorhergehende Öffnen** die nächste oder vorhergehende Datei dieser Sequenz öffnen.

#### Vorhergehende öffnen

Wenn Sie die Option <u>Speichern beim Triggern</u> verwenden, speichert PicoScope die Tests in fortlaufend nummerierten Dateien. Wenn Sie einmal eine Datei einer Sequenz geöffnet haben, können Sie mit **Nächste öffnen/Vorhergehende** öffnen die nächste oder vorhergehende Datei dieser Sequenz öffnen.

#### Drucken...

Mit dieser Menü-Option können Sie den Inhalt des aktiven Fensters oder aller Fenster drucken.

Wenn Sie alle Fenster wählen, wird der Inhalt jedes Fensters auf einer separaten Seite gedruckt.

#### Einstellungen speichern

Diese Menü-Option speichert die momentane Anordnung der Fenster des Anzeigebereichs in eine spezielle Datei mit der Bezeichnung settings.pss. Diese Datei wird automatisch geladen, wenn PicoScope das nächste Mal gestartet wird.

#### Setup



#### **Konverter**

Auswahl der Konvertierungsart und des Druckerausgangs.

#### **Sprache**

Auswahl der Sprache.

#### **Display**

Auswahl verschiedener Optionen, beispielsweise Anzeige von Zeitstempel oder Notizen.

#### Farben

Auswahl von Kurvenfarben und Kurvendicke.

#### Beenden

Mit dieser Menü-Option beenden Sie das Programm.

### 4.3 Bearbeitungs-Menü

#### Als Text kopieren

Diese Menü-Option kopiert die Daten des aktiven Fensters im Textformat in die Zwischenablage. Dies ist vorteilhaft, wenn Sie die Daten zur Auswertung in eine Tabellenkalkulation übertragen möchten. Sie können die Daten einmal kopieren oder eine DDE-Verknüpfung erstellen, damit die Daten auch in der Zielanwendung immer aktuell sind.



#### Als Grafik kopieren

Diese Menü-Option kopiert die Daten des aktiven Fensters, wie sie auf dem Bildschirm erscheinen, im Grafikformat in die Zwischenablage. Dies ist vorteilhaft, wenn sie die Daten in eine Textverarbeitung oder eine Grafikanwendung übertragen möchten, um sie dort in ein Dokument einzubinden.

#### Messungen kopieren

Diese Menü-Option kopiert die Daten von im aktiven Fenster <u>ausgewählten Messungen</u> im Textformat als Tabulator-getrennte Werte. Dies ist vorteilhaft, wenn Sie die Daten in eine Tabellenkalkulation übertragen möchten.

#### **Ansicht duplizieren**

Diese Menü-Option erzeugt ein neues Fenster mit den Einstellungen des aktiven Fensters. Das alte aktive Fenster wird deaktiviert. Wenn Sie dann ein Kombinationsfenster aus dem alten und einem neuem Fenster erzeugen, können Sie die beiden Kurven übereinander legen, um alte und neue Kurve miteinander zu vergleichen.

### 4.4 Einstellungs-Menü

#### Zeitbasis...

Mit dieser Menü-Option richten Sie die Zeitbasis für die folgenden Instrumente ein:

- Oszilloskop
- Spektrumanalysator
- 2-Kanal-Oszilloskop



#### Kanäle...

Mit dieser Option wählen Sie die Kanäle des aktiven Fensters.

#### Trigger..

Mit dieser Option wählen Sie die Parameter des Triggersignals.

#### Optionen...

Mit dieser Menü-Option richten Sie verschiedene Optionen des aktiven Fensters ein. Die Optionen hängen von der Art des Fensters ab. Jedes der folgenden Geräte verfügt über ein eigenes Fenster mit eigenen Optionen:

- Oszilloskop
- Spektrumanalysator
- Multimeter
- 2-Kanal-Oszilloskop
- Kombinationsfenster

#### Notizen...

Mit Hilfe dieser Option können Sie kurze <u>Notizen</u> eingeben, die dann im aktiven Fenster angezeigt werden.

#### Messungen

Mit dieser Option wird die Anzahl der <u>Messungen</u> vorgegeben, die an der Unterseite der Oszilloskopkurve angezeigt werden sollen.

#### Signalgenerator...

Mit dieser Menü-Option legen Sie die Frequenz des <u>Signalgenerator</u>s fest, wenn Sie ein Oszilloskop der Serie ADC-200 verwenden.

#### **Benutzerdefinierte Bereiche**

Mit dieser Option sind sie in der Lage, alternative <u>Bereiche</u> zu definieren, so dass auch Kurven in anderen Einheiten als Volt angezeigt werden können.

#### Messsonden

Mit Hilfe dieser Optionsgruppe legen Sie fest, ob Sie Messsonden mit 1-, 10-, 20- oder 30-facher Verstärkung verwenden. Wenn Sie **x10** wählen, werden alle angezeigten Werte mit 10 multipliziert; die Bereichsauswahl in der Instrumenten-Werkzeugleiste ist hiervon nicht betroffen.

#### Nulloffset...

Wenn Sie im empfindlichsten Eingangsspannungsbereich arbeiten, kann die Anzeige bei der Spannungsmessung um einen geringen Offset (einige Millivolt) abweichen..

Möchten Sie diese Abweichung ausgleichen, entfernen Sie den Eingang eines Kanals oder schließen Sie ihn kurz, wählen diese Option und dann den Kanal. PicoScope misst jetzt die Spannung des Kanals und entfernt den Offset. Dieser Wert wird nicht gespeichert. Daher ist es erforderlich, den Vorgang nach einem Neustart von PicoScope zu wiederholen.

#### 4.5 Ansichts-Menü

#### **Neues Oszilloskop**

Diese Menü-Option öffnet ein neues Oszilloskop-Fenster.



#### **Neuer Spektrumanalysator**

Diese Menü-Option öffnet ein neues Spektrumanalysator-Fenster.

#### **Neues Multimeter**

Diese Menü-Option öffnet ein neues Multimeter-Fenster.

#### **Neues 2-Kanal-Oszilloskop**

Diese Menü-Option öffnet ein neues 2-Kanal-Oszilloskopfenster.

#### **Neues Kombinationsfenster**

Diese Menü-Option öffnet ein neues <u>Kombinationsfenster</u>. Befinden sich im Anzeigebereich vier Fenster oder weniger, werden alle Fenster zum Kombinationsfenster hinzugefügt.

#### Start/Stop alle

Diese Menü-Option startet oder stoppt die Datenerfassung in allen Fenstern mit Ausnahme der eingefrorenen Fenster. Die gleiche Funktion wird ausgeführt, wenn Sie die Leertaste drücken oder mit der Maus unten links im Fenster auf die Schaltfläche **Start/Stop** klicken.

#### **Start/Stop Ansicht**

Diese Menü-Option startet oder stoppt das aktive Fenster. Wurde das Fenster eingefroren, wird es wieder aktiviert und gestartet.

#### Einzeln Einfrieren/Reaktivieren

Diese Menü-Option friert das aktive Fenster ein oder reaktiviert es wieder. Wurde ein

Fenster eingefroren, stoppt es und startet auch dann nicht, wenn **Start/Stop** gedrückt wird.

#### Löschen

Diese Menüoption löscht das aktive Fenster. Dies bedeutet, dass alle Daten gelöscht werden, die Einstellungen aber erhalten bleiben.

#### Schließen

Diese Menüoption schließt das aktive Fenster.

#### 4.6 Fenster-Menü

#### **Anordnen**

Diese Menü-Option ordnet alle Fenster so an, dass sie gleichmäßig im Hauptfenster verteilt sind.



#### Überlappend

Diese Menü-Option ordnet alle Fenster so an, dass nur die Titelleisten der Fenster sichtbar sind.

#### Symbole anordnen

Werden mehrere Fenster als Symbole angezeigt, ordnet diese Menü-Option die Symbole im unteren Bereich des Hauptfensters an.

#### Alle schließen

Diese Menü-Option schließt alle Fenster. Der Anzeigebereich ist danach leer.

#### 4.7 Hilfe-Menü

#### Stichwortverzeichnis

Diese Menü-Option führt zum Stichwortverzeichnis des elektronischen Handbuchs von PicoScope.



#### Inhalt

This option takes you to the contents page of the PicoScope electronic manual.

#### Hilfe verwenden

Dieser Eintrag führt zum Inhaltsverzeichnis des elektronischen Handbuchs von PicoScope.

#### Über...

Über diesen Eintrag wird ein Fenster geöffnet, das Details über das PicoScope-Programm und die gegenwärtig verwendeten Treibern enthält.

### 5 Dialogfelder

### 5.1 Allgemeines

#### 5.1.1 Trigger einrichten

Wählen Sie im Menü Einstellungen die Option Trigger...



Mit Hilfe der Trigger-Funktion können Sie einen bestimmten Zeitpunkt definieren, zu dem PicoScope mit der Datenerfassung für die Anzeige beginnt. Hierbei handelt es sich normalerweise um einen festgelegten Zeitpunkt vor oder nach einem Triggersignal. Die aktuellen Triggereinstellungen gelten für alle Fenster (das heißt, dass nicht für jedes Fenster eine eigene Triggereinstellung vorgegeben werden kann).

Das Ereignis tritt ein, wenn an einem festgelegten Kanal ein bestimmter Spannungsschwellwert (steigend oder sinkend) überschritten wird. PicoScope kann mit der Datenerfassung sofort nach dem Triggersignal beginnen, oder ab einem bestimmten Zeitpunkt vor oder nach dem Signal.

Nachdem PicoScope einen Datenblock erfasst und angezeigt hat, kann das Programm entweder auf das nächste Triggersignal warten oder aber die Erfassung beenden und die gemessenen Daten in der Anzeige belassen.

#### **Trigger aktiviert**

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erfasst PicoScope nur dann Daten, wenn die spezifizierten Triggerbedingungen auftreten. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden die Daten kontinuierlich erfasst.

#### Kanal

Hier wird gewählt, welcher Kanal als Triggereingang verwendet werden soll.

Hinweis: Bei den Oszilloskopen der Serien ADC-200 haben der externe Trigger und der Signalgenerator den gleichen Anschluss. Sie können daher nicht beide Funktion zur gleichen Zeit verwenden (es sei denn, Sie möchten über den Signalgenerator triggern).

#### Richtung

Zum Triggern kann ein steigendes oder ein fallendes Signal verwendet werden. Wählen Sie als Richtung steigend, tritt das Triggerereignis ein, wenn die Spannung über den Triggerschwellwert steigt.

#### Schwellwert

Hier wird die Spannung (in mV oder in Einheiten des aktiven Fensters) angezeigt, die im Triggerkanal überschritten werden muss, um ein Triggersignal auszulösen.

#### Verzögerung nach Triggern

Hier wird die Verzögerung (als Prozentsatz der Abtastzeit) angegeben, die zwischen dem Triggersignal und dem Beginn der Datenerfassung liegt. Eine negative Verzögerung hat zur Folge, dass der Rechner Daten zeigt, die vor dem Triggersignal aufgezeichnet wurden. So bedeutet beispielsweise -50%, dass das Triggersignal in der Mitte der erfassten Daten liegt, während bei -100% alle Daten vor dem Triggersignal liegen.

#### **Use equivalent time sampling (ETS)**

Mit dieser Option wird ETS aktiviert. Die Option steht nur zur Verfügung, wenn das Oszilloskop ETS unterstützt.

#### **Auto-Triggern nach**

Wurde Auto-Triggern deaktiviert, wartet PicoScope unendlich lange auf ein Ereignis. Hierdurch kann sich der Rechner aufhängen (außer bei Oszilloskopen der Serie ADC-200). Ist die Funktion aktiviert, triggert PicoScope auch dann nach einer voreingestellten Zeit, wenn kein Triggerereignis auftritt.

Hinweis: Wenn Sie bei anderen Produkten als den Oszilloskopen der Serie ADC-200 Auto-Triggern abschalten, blockiert PicoScope den Rechner, bis ein Triggersignal gesendet wird. Wenn sich PicoScope aufhängen sollte, klicken Sie in der <u>Sample-Werkzeugleiste</u> auf **Stop** und drücken dann F9 (bei 16-Bit-Anwendungen) oder F10 (bei 32-Bit-Anwendungen), um das Triggern abzubrechen.

#### Speichern beim Triggern

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, speichert PicoScope bei jedem Eintreten eines Triggerereignisses die Daten auf dem Speichermedium. Dies ist dann hilfreich, wenn jedes Vorkommen eines nur gelegentlich eintretenden Ereignisses aufgezeichnet werden soll. Sie können sich dann jede der gespeicherten Dateien mit der Menü-Option Nächste öffnen/Vorhergehende öffnen anschauen.

Hinweis: Während einer Sitzung können maximal 100 Dateien mit Hilfe der Funktion Speichern beim Triggern erfasst werden. So wird vermieden, dass die Festplatte versehentlich mit Dateien überfüllt wird. Dieser Wert kann in den <u>Einstellungen der INI-Datei</u> geändert werden.

#### Stopp nach Triggern

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, stoppt PicoScope die Datenerfassung, sobald ein Datenblock nach einem Triggersignal aufgezeichnet wurde.

#### Signalton beim Triggern

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, ertönt bei einem Trigger-Ereignis ein Signalton.

#### 5.1.2 Druckdialogfeld

Wählen Sie im Menü Datei die Option Drucken.



Mit Hilfe dieses Dialogfelds können Sie das aktive Fenster oder alle Fenster drucken. Möchten Sie das aktive Fenster drucken, wählen Sie die Optionsschaltfläche neben **Nur aktuelle Ansicht** und klicken auf **OK**. Möchten Sie alle Fenster drucken, wählen Sie die Optionsschaltfläche neben **Alle Ansichten** und klicken auf **OK**.

Wenn Sie den X-Multiplikator verwenden, um die Länge der X-Achse zu vergrößern, aktivieren Sie die Optionsschaltfläche neben **Mehrere Seiten für vergrößerte Ansichten**. Hierdurch wird die gesamte Kurve mit einer hohen Auflösung, die über die Darstellungsmöglichkeiten des Oszilloskop-Fensters hinausgeht, auf mehrere DIN A4-Seiten verteilt gedruckt. Ist der Multiplikator auf 2x eingestellt, wird die Kurve auf 2 Seiten gedruckt, ist der Multiplikator auf 5x eingestellt, auf 5 Seiten, und so weiter. Möchten Sie einen Ausschnitt der Kurve vergrößert drucken, aktivieren Sie die Optionsschaltfläche nicht.

### 5.1.3 Notizdialogfeld

Wählen Sie im Menü Einstellungen die Option Notizen...



Mit Hilfe dieses Dialogfelds können Sie zum aktiven Fenster Notizen hinzufügen. Die Notizen werden unten im Fenster und auf ausgedruckten Berichten angezeigt. Hinweis: Die Funktion muss im Dialogfeld Ansicht-Voreinstellungen aktiviert werden.

#### 5.1.4 Signalgenerator

Wählen Sie im Menü Einstellungen die Option Signalgenerator...



Mit Hilfe dieses Dialogfelds können Sie Frequenz, Wellenform und Zeitablenkung des Signalgenerators einrichten. Die verfügbaren Einstellungen hängen vom jeweiligen Oszilloskop ab.

Möchten sie den Signalgenerator aktivieren, klicken sie auf das Kontrollkästchen Aktiviert.

Geben Sie eine Frequenz in das Textfeld **Frequenz** ein, um den Signalgenerator im einfachsten Modus zu betreiben. Steht diese Frequenz nicht zur Verfügung, wählt PicoScope automatisch die nächstliegende höhere oder niedrigere Frequenz.

Hinweis: Wenn Sie PicoScope mit einem Oszilloskop der Serie ADC-200 einsetzen, arbeitet der Signalgenerator bis zu einer Frequenz von 250 kHz.

Möchten Sie den Wobbelmodus verwenden, klicken Sie im Dialogfeld im Abschnitt **Wobbelmodus** auf das Kontrollkästchen **Aktiv**, und geben Sie eine Frequenz in das Textfeld **Stoppfrequenz (Hz)** ein. Der hier eingegebene Wert muss höher sein als die Anfangsfrequenz, die Sie im Textfeld **Frequenz** eingegeben haben.

Dann klicken Sie erforderlichenfalls einzeln oder als Kombination auf **Dual Slope** und **Signal** wiederholen. Wenn das Signal im Modus **Dual Slope** die Stoppfrequenz erreicht, bewegt es sich zurück in Richtung Startfrequenz. Wenn der Modus **Dual Slope** nicht aktiviert wurde, springt das Signal bei Erreichen der Stoppfrequenz sofort auf die Anfangsfrequenz zurück.

Geben Sie am Ende die gewünschte Inkrementierungsgröße und -zeit in die Textfelder mit den Namen Inkrement und ms ein und klicken Sie auf OK.

#### Hinweise

Bei Oszilloskopen der Serie ADC-200 teilt sich der Signalgenerator einen Anschluss mit dem externen Trigger-Eingang. Daher ist es nicht möglich, den Signalgenerator und den externen Trigger zugleich zu verwenden (obwohl es die Option gibt, den Signalgenerator zum Triggern zu verwenden).

Oszilloskope aus der Serie ADC-200 unterstützen nur Rechtecksignale mit fester Frequenz. Das PicoScope 3204 unterstützt Rechtecksignale mit variabler Frequenz.

### 5.2 Kanalkonfiguration

#### 5.2.1 ADC-11/22

Wählen Sie im Menü Einstellungen das Dialogfeld Kanäle...



In diesem Dialogfeld wählen Sie, welche Kanäle im aktiven Fenster angezeigt werden sollen, und Sie stellen den Eingangsspannungsbereich ein.

#### Kanal

Zur Datenerfassung stehen dem ADC-11/22 vier Kanäle zur Verfügung. Möchten Sie Daten aus mehr als einem Kanal erfassen, verwenden Sie den alternierenden Modus.

#### **Bereich**

Im Allgemeinen wird hier als Einheit Volt verwendet.

Haben Sie <u>benutzerdefinierte Bereiche</u> hinzugefügt, um Signale von Sensoren darzustellen (beispielsweise Druck oder Beschleunigung), erscheinen diese hier und müssen auch hier zur Verwendung ausgewählt werden.

### Multiplikator

Wird der Y-Multiplikator auf **AUS** gestellt, wird der gesamte Spannungsbereich so dargestellt, dass er an die Höhe des jeweiligen Fensters angepasst ist.

Wenn Sie diese Einstellung auf **x1** ändern, wird zu Anfang der gesamte Spannungsbereich angezeigt. Zusätzlich erscheint jedoch eine Bildlaufleiste rechts oder links im Fenster. Mit Hilfe dieser Bildlaufleiste können Sie die Kurve nach oben oder unten verschieben, um sie so von anderen Kurven zu trennen.

Wenn Sie einen Y-Multiplikator von **x2** oder höher wählen, wird nur noch die Hälfte des Spannungsbereiches angezeigt, jedoch zweifach vergrößert. Mit der Bildlaufleiste wird jetzt eingestellt, welcher Teil des Spannungsbereichs angezeigt werden soll.

### 5.2.2 Serie ADC-100

Wählen Sie im Menü Einstellungen das Dialogfeld Kanäle...



In diesem Dialogfeld wählen Sie, welche Kanäle im aktiven Fenster angezeigt werden sollen, und Sie stellen den Eingangsspannungsbereich ein.

#### Kanäle

Mit einem Oszilloskop der Serie ADC-100 können Sie Daten über einen Kanal oder über zwei Kanäle erfassen. Möchten Sie Daten von mehreren Kanälen erfassen, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Chop-Modus und alternierender Modus.

### **Spannungsbereich**

Oszilloskope der Serien ADC-100 und ADC-200 verfügen über mehrere Eingangsspannungsbereiche. Sie haben die Möglichkeit, einen der Spannungsbereiche oder aber **Auto** zu wählen. Durch **Auto** wählt das ADC automatisch einen Spannungsbereich, der zum Eingangssignal passt.

Hinweis: Der Modus **Auto** führt in Verbindung mit nur einmal vorkommenden Trigger-Signalen nicht zu guten Ergebnissen, weil PicoScope in diesem Fall die im Voraus benötigte Information fehlt, welcher Bereich verwendet werden soll.

Haben Sie <u>benutzerdefinierte Bereiche</u> hinzugefügt, um Signale von Sensoren darzustellen (beispielsweise Druck oder Beschleunigung), erscheinen diese hier und müssen auch hier zur Verwendung ausgewählt werden.

### Y-Achsen-Multiplikator

Wird der Y-Multiplikator auf **AUS** gestellt, wird der gesamte Spannungsbereich so dargestellt, dass er an die Höhe des jeweiligen Fensters angepasst ist.

Wenn Sie diese Einstellung auf **x1** ändern, wird zu Anfang der gesamte Spannungsbereich angezeigt. Zusätzlich erscheint jedoch eine Bildlaufleiste rechts oder links im Fenster. Mit Hilfe dieser Bildlaufleiste können Sie die Kurve nach oben oder unten verschieben, um sie so von anderen Kurven zu trennen.

Wenn Sie einen Y-Multiplikator von **x2** oder höher wählen, wird nur noch die Hälfte des Spannungsbereiches angezeigt, jedoch zweifach vergrößert. Mit der Bildlaufleiste wird jetzt eingestellt, welcher Teil des Spannungsbereichs angezeigt werden soll.

#### 5.2.3 Serie ADC-200

Wählen Sie im Menü Einstellungen das Dialogfeld Kanäle...



In diesem Dialogfeld wählen Sie, welche Kanäle im aktiven Fenster angezeigt werden sollen,

und Sie stellen den Eingangsspannungsbereich ein.

### Kanäle

Mit einem Oszilloskop der Serie ADC-100 können Sie Daten über einen Kanal oder über zwei Kanäle erfassen. Möchten Sie Daten von mehreren Kanälen erfassen, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Chop-Modus und alternierender Modus.

### **Spannungsbereich**

Oszilloskope der Serien ADC-100 und ADC-200 verfügen über mehrere Eingangsspannungsbereiche. Sie haben die Möglichkeit, einen der Spannungsbereiche oder aber Auto zu wählen. Durch **Auto** wählt das ADC automatisch einen Spannungsbereich, der zum Eingangssignal passt.

Hinweis: Der Modus **Auto** führt in Verbindung mit nur einmal vorkommenden Trigger-Signalen nicht zu guten Ergebnissen, weil PicoScope in diesem Fall die im Voraus benötigte Information fehlt, welcher Bereich verwendet werden soll.

Haben Sie <u>benutzerdefinierte Bereiche</u> hinzugefügt, um Signale von Sensoren darzustellen (beispielsweise Druck oder Beschleunigung), erscheinen diese hier und müssen auch hier zur Verwendung ausgewählt werden.

### Y-Achsen-Multiplikator

Wird der Y-Multiplikator auf **AUS** gestellt, wird der gesamte Spannungsbereich so dargestellt, dass er an die Höhe des jeweiligen Fensters angepasst ist.

Wenn Sie diese Einstellung auf **x1** ändern, wird zu Anfang der gesamte Spannungsbereich angezeigt. Zusätzlich erscheint jedoch eine Bildlaufleiste rechts oder links im Fenster. Mit Hilfe dieser Bildlaufleiste können Sie die Kurve nach oben oder unten verschieben, um sie so von anderen Kurven zu trennen.

Wenn Sie einen Y-Multiplikator von **x2** oder höher wählen, wird nur noch die Hälfte des Spannungsbereichs angezeigt, jedoch zweifach vergrößert. Mit der Bildlaufleiste wird jetzt eingestellt, welcher Teil des Spannungsbereichs angezeigt werden soll.

### Kopplung

Oszilloskope der Serie SDC-200 können über ein Dropdown-Menü auf Gleich- oder Wechselstrom geschaltet werden. Alternativ können auch Steuerelemente der Instrumenten-Werkzeugleiste verwendet werden.

Oszilloskope aus der Serie ADC-200 können in diesem Drop-Down-Menü zwischen Gleichund Wechselspannung umgeschaltet werden. Alternativ können die Steuerelemente der <u>Instrumenten-Werkzeugleiste</u> verwendet werden.

## 5.2.4 **DrDAQ**

Wählen Sie im Menü Einstellungen das Dialogfeld Kanäle...



In diesem Dialogfeld wählen Sie, welche Kanäle im aktiven Fenster angezeigt werden sollen, und Sie stellen den Eingangsspannungsbereich ein.

#### Kanal

DrDAQ kann in PicoScope Daten aus vier Kanälen erfassen. Möchten Sie Daten aus mehreren Kanälen erfassen, wählen Sie den alternierenden Modus.

#### **Bereich**

Im Allgemeinen wird hier als Einheit Volt verwendet.

Haben Sie <u>benutzerdefinierte Bereiche</u> hinzugefügt, um Signale von Sensoren darzustellen (beispielsweise Druck oder Beschleunigung), erscheinen diese hier und müssen auch hier zur Verwendung ausgewählt werden.

### Multiplikator

Wird der Y-Multiplikator auf **AUS** gestellt, wird der gesamte Spannungsbereich so dargestellt, dass er an die Höhe des jeweiligen Fensters angepasst ist.

Wenn Sie einen Y-Multiplikator von **x1** wählen, wird zu Anfang der gesamte Spannungsbereich angezeigt. Zusätzlich erscheint jedoch eine Bildlaufleiste rechts oder links im Fenster. Mit Hilfe dieser Bildlaufleiste können Sie die Kurve nach oben oder unten verschieben, um sie so von anderen Kurven zu trennen.

Wenn Sie einen Y-Multiplikator von **x2** oder höher wählen, wird nur noch die Hälfte des Spannungsbereichs angezeigt, jedoch zweifach vergrößert. Mit der Bildlaufleiste wird jetzt eingestellt, welcher Teil des Spannungsbereichs angezeigt werden soll.

# 5.3 Messungen einrichten

## 5.3.1 Einführung

PicoScope macht es möglich, hochwertige Messungen mit Hilfe eines Oszilloskops oder Spektrumanalysators automatisch und in Echtzeit durchzuführen. Dies reduziert den im Anschluss an die Datenerfassung anfallenden Aufwand für manuelle Weiterverarbeitung.

## 5.3.2 Oszilloskop

In der folgenden Liste werden die Messmöglichkeiten mit einem Oszilloskop aufgeführt. Informationen darüber, wie eine Messmöglichkeit hinzugefügt und unter der Oszilloskopkurve angezeigt werden kann, finden Sie im Dialogfeld Messungsdetails.

### Frequenz

Der Kehrwert der Zeit für einen Zyklus.

### Hohe Impulsbreite

Die Dauer, während der ein Signal über einem vorgegeben Schwellwert liegt.

### Niedrige Impulsbreite

Die Dauer, während der ein Signal unter einem vorgegeben Schwellwert liegt.

#### **Tastverhältnis**

Das Verhältnis zwischen der Zeit oberhalb eines Schwellwerts und einer vollständigen Zyklusdauer, ausgedrückt in Prozent.

### Zykluszeit

Die Zeit für einen vollständigen Zyklus.

### **Gleichspannung**

Die durchschnittliche Spannung während eines vollständigen Zyklus.

### Wechselspannung

Das quadratische Mittel der Summe der Messungen abzüglich der Gleichspannung für einen kompletten Zyklus.

#### Scheitelwert zu Scheitelwert

Die Differenz zwischen maximalem und minimalem Scheitelwert.

### **Scheitelfaktor**

Das Verhältnis zwischen der Scheitelspannung (Vpeak) und dem quadratischen Mittel der Spannung (VRMS), ausgedrückt als Scheitelfaktor = Vpeak / VRMS.

#### Minimum

Der kleinste erfasste Wert.

#### Maximum

Der größte erfasste Wert.

### Anstiegszeit

Die Zeitspanne, die für einen Anstieg von 20% über dem Minimum bis auf 80% über dem Minimum benötigt wird.

#### Abfallzeit

Die Zeitspanne, die für den Abfall von 80% über dem Minimum bis auf 20% über dem Minimum benötigt wird.

### **Anstiegsrate**

Hierbei handelt es sich um die Flankensteilheit, errechnet aus den zwei Messungen auf beiden Seiten des Schwellwertes bei ansteigender Flanke, ausgedrückt als:

Anstiegsrate = 
$$(Vn - Vn-1) / (Tn - Tn-1)$$

#### **Fallrate**

Hierbei handelt es sich um die Flankensteilheit, errechnet aus den zwei Messungen auf beiden Seiten des Schwellwertes bei fallender Flanke, ausgedrückt als:

Fallrate = 
$$(Vn - Vn-1) / (Tn - Tn-1)$$

## Spannung am X-Lineal

Der Rechner ermittelt zunächst die beiden Messungen direkt vor und nach dem horizontalen Lineal und interpoliert dann die Spannung am Linealpunkt.

### Spannung am O-Lineal

Siehe Spannung am X-Lineal

### Zeit am X-Lineal

Der Zeitpunkt im gegenwärtigen Zyklus, an dem die Kurve den vertikalen Cursor kreuzt.

### Zeit am O-Lineal

Siehe Zeit am X-Lineal

### 5.3.3 Spektrumanalysator

In diesem Abschnitt werden die Messmöglichkeiten des Spektrumanalysator-Fensters und das Konzept der Spektralmessung beschrieben.

Für die meisten Messungen wird ein Bezugspunkt als Basis verwendet. Der Bezugspunkt für Messungen im Spektrumanalysator-Fenster kann auf eine der folgenden Weisen definiert werden:

#### Am Scheitelwert

Position der höchsten Signalamplitude

An X

Position des X-Cursors

• An O

Position des O-Cursors

• O bis X

Beide Cursorpositionen (nur bei Intermodulationsstörungen)

Außerdem kann für jede Messung der Bezugspunkt, auch als Datenursprung bekannt, definiert werden.

Vergleichsmessungen können in Prozent oder dB angezeigt werden, und dies kann für jede Messung einzeln festgelegt werden.

Die Einheiten für Bezugspunkt und Prozent/dB können im Dialogfeld <u>Messoptionen</u> vorgegeben werden.

Bei der Oberwellenanalyse sind die Oberwellen ganzzahlige Vielfache des Bezugspunkts. Die Nummer des Bandes der n-ten Oberwelle kann durch ±n/2 Bänder angepasst werden, um die Rundung des Bezugspunkts zum nächsten Band einzubeziehen. Die Anzahl der einzubeziehenden Oberwellen kann im Dialogfeld Messoptionen vorgegeben werden. Steht für den ausgewählten Frequenzbereich die vorgegebene Anzahl von Oberwellen nicht zur Verfügung, werden Messungen, für die Oberwellen erforderlich sind, leer gelassen.

Wurde mit einer perfekten Sinusspannung eine schnelle Fouriertransformation durchgeführt, wird im Idealfall in der Frequenzdarstellung an der Basisfrequenz der Sinuskurve nur eine unendlich dünne Spitze angezeigt. Da die Frequenzinformationen in der Realität durch die endliche Anzahl von FFT-Punkten gespreizt werden, würde dies zu einer Verbreiterung der Spitze führen. Bei der Berechnung der Messungen werden für diese Spreizung geschätzte Werte verwendet. Diese ergeben sich aus einer Funktion der Anzahl der Punkte und dem Fenstertyp.

Außerdem sammelt der FFT-Prozess alle Teile, die sich langsamer verändern als die gesamte Messperiode dauert, in einem Band mit der Bezeichnung DC. Dies kann zu einer Fehlinterpretation des eigentlichen DC-Wertes führen. Bei der Berechnung der Messungen werden aus diesem Grund die ersten gespreizten Bänder ignoriert.

### Frequenz

Zeigt die Spitzenfrequenz bezogen auf den Bezugspunkt.

### Amplitude

Zeigt die Spitzenamplitude bezogen auf den Bezugspunkt.

#### Gesamtleistung

Zeigt das quadratische Mittel der Gesamtleistung über das ganze Spektrum

Berechnet wird dieser Wert als Quadratwurzel aus der Summe der quadrierten RMS-Werte.

Gesamtleistung = sqrt(sum(wert<sup>2</sup>))

#### **THD**

Steht für Total Harmonic Distortion. Es handelt sich um das Verhältnis der Oberwellenleistung zur Leistung am Bezugspunkt. In der folgenden Gleichung ist v1 der RMS-Wert an der Bezugsfrequenz und V2...v5 sind RMS-Werte der Oberwellen:

THD = 
$$sqrt(v2^2 + v3^2 + v4^2 + v5^2...) / v1$$

#### THD + Rauschen

Steht für Total Harmonic Distortion + Rauschen. Es handelt sich um das Verhältnis der Oberwellenleistung plus Rauschen zur Leistung am Bezugspunkt. THD+N-Werte sind fast immer größer als die THD-Werte des gleichen Signals. THD + Rauschen kann wie folgt ausgedrückt werden:

THD+N = sqrt (Summe der Quadrate der RMS-Werte ohne Bezugspunkt) ÷ (RMS-Wert des Bezugspunkts)SFDR

#### **SFDR**

Steht für Spurious Free Dynamic Range. Dies ist das Verhältnis zwischen der Amplitude des Bezugspunkts (normalerweise der Spitzenfrequenzteil) und des Frequenzteils mit der zweithöchsten Amplitude (nennen wir es "SFDR-Frequenz"). Der Frequenzanteil der "SFDR-Frequenz" ist nicht immer eine harmonische Oberwelle des Basisfrequenzteils. Es kann beispielsweise auch ein starkes, unabhängiges Rauschsignal sein.

#### SINAD

Seht für das Verhältnis von Signal zu Rauschen und Verzerrung. Es ist das Verhältnis von (Signal plus Rauschen plus Verzerrung) zu (Rauschen plus Verzerrung) in Dezibel.

SINAD = sqrt (Summe der Quadrate aller RMS-Komponenten) ÷ sqrt (Summe der Quadrate aller RMS-Komponenten außer Bezugspunkt)

Hinweis: Für einen niedrigen Rauschfaktor sind Hanning- oder Blackman-Fenster empfehlenswert.

### SNR

Seht für das Verhältnis von Signal zu Rauschen. Es handelt sich um das Verhältnis des Spitzenleistungspegels des Signals zum Gesamtrauschen.

SNR = RMS-Wert des Bezugspunkts ÷ sqrt (Summe der Quadrate aller Werte außer Bezugspunkt und Oberwellen)

Hinweis: Wegen des niedrigen Rauschfaktors ist ein Hanning- oder Blackman-Fenster empfehlenswert.

### IMD

Steht für InterModulation Distortion (Intermodulationsstörung). Dabei handelt es sich um ein Maß für die durch das Mischen zweier Töne hervorgerufene Verzerrung

Werden in ein Gerät mehrere Signale eingespeist, kann es zu unerwünschten Modulationen oder Mischungen zweier Signale kommen: Bei den Eingangssignalen F1 und F2 findet man die die beiden Verzerrungssignale zweiter Ordnung unter (F1 + F2) und (F1 –F2). IMD wird als Verhältnis der RMS-Summe der beiden Eingangstöne zur RMS-Summe der Verzerrung in Dezibel ausgedrückt. Die IMD kann auf jeden Ausdruck angewendet werden, wird aber meistens nur für die Ausdrücke zweiter Ordnung berechnet.

Bedingungen dritter Ordnung sind (2F1 + F2), (2F1 - F2), (F1 + 2F2), (F1 - 2F2)

In der folgenden Gleichung sind F1 und F2 die Cursorpositionen:

$$F3 = (F1 + F2)$$
  
 $F4 = (F1 - F2)$ 

Hinweis: Wegen des niedrigen Rauschfaktors ist ein Hanning- oder Blackman-Fenster empfehlenswert. Eine ausreichende Spektrumauflösung für die IMD-Messungen wird mit einem Wert von 4096 oder größer für die FFT erreicht.

#### Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte, Sechste

Die Amplitude an der zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten harmonischen Oberwelle.

### Verstärkung

Es handelt sich um das Verhältnis der Leistung von Kanal A und Kanal B am Bezugspunkt. Mit Hilfe dieser Funktion wird die Verstärkung eines Verstärkers gemessen.

#### Abtastzeit

Die zur Aufzeichnung der gegenwärtig angezeigten Daten benötigte Zeit.

## 5.3.4 Dialogfeld Messungsliste

Wählen Sie im Menü Einstellungen die Option Messungen.

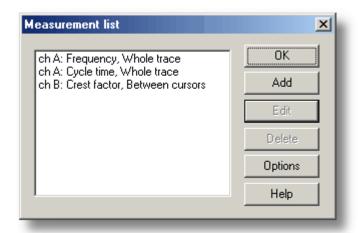

Im Dialogfeld **Messungsliste** befindet sich eine Auflistung von Messungen, die im Oszilloskop-Fenster angezeigt werden.

### Hinzufügen

Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um eine neue Messung hinzuzufügen. Der Rechner ruft das Dialogfeld <u>Messungsdetails</u> auf.

#### Bearbeiten

Möchten Sie eine existierende Messung bearbeiten, klicken Sie zweimal auf eine der Messungen in der Liste oder wählen Sie eine Messung aus und klicken auf die Schaltfläche **Bearbeiten**. In beiden Fällen ruft der Rechner das Dialogfeld **Messungsdetails** auf.

#### Löschen

Möchten Sie eine existierende Messung löschen, wählen Sie die entsprechende Messung und klicken auf die Schaltfläche **Löschen**. Die Messung wird aus der Liste entfernt.

### **Optionen**

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, öffnet sich das Dialogfeld Messungsoptionen.

## 5.3.5 Dialogfeld Messungsoptionen

Wählen Sie im Dialogfeld Messungsliste den Eintrag Optionen.



Mit Hilfe dieses Dialogfelds lassen sich Optionen definieren, die für alle Messungen verwendet werden.

### **Statistik**

Mit diesen Kontrollkästchen wählen Sie die statistischen Werte, die unter der Oszilloskopkurve angezeigt werden sollen. Es stehen folgende Kontrollkästchen zur Verfügung:

- Aktueller Wert
  - Letzte Messung
- Durchschnitt

Durchschnitt aller Messungen seit dem letzten Zurücksetzen

- Standardabweichung
  - Standardabweichung seit dem letzten Zurücksetzen
- Maximum
  - Maximum seit dem letzten Zurücksetzen
- Minimum

Minimum seit dem letzten Zurücksetzen

• Bestanden/Fehler

Der Text "Fehler" wird angezeigt, wenn die Messung außerhalb der Fehlergrenzen liegt.

### Anzahl der Messungen

Mit dieser Zahl wird die Anzahl der Messungen vorgegeben, die zur Aktualisierung der Statistik verwendet werden. Die angezeigten Werte werden fortlaufend aktualisiert, bis die vorgegebene Anzahl an Messungen erreicht ist. Danach wird die Statistik eingefroren und neben dem Durchschnitt erscheint ein Sternchen. Die Statistik wird zurückgesetzt, sobald sich ein Parameter ändert oder wenn die Datenerfassung durch einen Klick auf die Startschaltfläche neu gestartet wird.

#### **Ursprungsvorgabe**

Es stehen zwei Felder für die Ursprungsvorgabe zur Verfügung – eines für Oszilloskopmessungen und ein anderes für Messungen mit dem Spektrumanalysator. Wird eine neue Messung hinzugefügt, wird der entsprechende Wert als Vorgabe für den Datenursprung verwendet. Weitere Informationen über die Optionen finden Sie unter Messungsdetails.

#### **Schwellwert**

Der für die Frequenz- und Impulsbreitenmessung verwendete Schwellwert wird normalerweise automatisch errechnet. Mit dieser Option kann ein horizontales Lineal definiert werden, dass als Schwellwert verwendet wird. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

#### Automatisch

Automatische Berechnung des Schwellwerts

#### X-Lineal

X-Lineal als Schwellwert verwenden

#### O-Lineal

O-Lineal als Schwellwert verwenden

#### Zyklen kumulieren

Ist dieses Kästchen aktiviert, kumuliert der Rechner die Werte aller Zyklen in einer Kurve. Hierdurch ergibt sich ein exakterer Wert für die Spannung. Es kann dabei jedoch zu irreführend kleinen Abweichungswerten für Minimum, Maximum und Standardabweichung kommen. Ist das Kästchen deaktiviert-aktiviert, wird die Statistik bei jedem Zyklus aktualisiert und nicht erst bei der Kumulation aller Zyklen in einer Kurve. Als Voreinstellung ist diese Funktion aktiviert.

#### Höchste Oberwelle für THD

Bei einigen Spektrummessungen, beispielsweise <u>THD</u>, werden die Werte anhand einer Basisfrequenz und ihrer Oberwellen berechnet. In diesem Feld wird die höchste Oberwelle, die in die Berechnung einfließen soll, ausgewählt. Wird die höchste Oberwelle beispielsweise auf Drei gesetzt, werden nur die zweite und dritte Oberwelle bei der Berechnung von <u>THD</u> berücksichtigt.

#### dB verwenden

Dies ist für Spektrummessungen die Standardvorgabe im Feld dB verwenden.

### Fehlerbehandlung

Hier wird festgelegt, welche Aktion ausgeführt wird, wenn eine Messung außerhalb der <u>Fehlergrenzen</u> liegt. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Keine

Keine Aktion durchführen

- Signalton
  Signalton senden
- Stop Messung stoppt

## 5.3.6 Dialogfeld Messungsdetails

Wählen Sie im Dialogfeld <u>Messungsliste</u> eine Messung und klicken Sie dann auf **Bearbeiten**.



Im Dialogfeld **Messungsdetails** legen Sie Details für eine Messung fest.

#### Messung

Die Art der erforderlichen Messung wird ausgewählt. Für das <u>Oszilloskop</u>- und das <u>Spektrumanalysator</u>-Fenster stehen vollständige Listen der Messarten zur Verfügung.

#### Quelle

Diese Funktion legt den Teil der Kurve fest, der für die Messung verwendet werden soll. Sind ein Lineal oder mehrere Lineale erforderlich, müssen es vertikale Lineale sein. Für eine Oszilloskopmessung stehen folgende Optionen zur Verfügung

- Zyklus am O-Lineal
  - Der Zyklus um das O-Lineal
- Zyklus am X-Lineal

Der Zyklus um das X-Lineal

• Zwischen den Cursorn

Der Bereich zwischen den Cursorn

• Ganze Kurve

Die ganze Kurve

Für eine Spektrummessung stehen folgende Optionen zur Verfügung

- Am Scheitelwert
  - Die Messung erfolgt am Scheitelwert (das stärkste Signal)
- An O

Die Frequenz des O-Lineals

#### • An X

Die Frequenz des X-Lineals

#### Kanal

Hier wird der Kanal festgelegt, der für die Messung verwendet werden soll. Für die meisten Parameter ist nur ein Kanal erforderlich. Für Phasenwinkelmessungen sind zwei Kanäle erforderlich.

#### dB verwenden

Diese Einstellung wird nur für Spektrummessungen verwendet. Ist die Option markiert, wird das Ergebnis in dB angezeigt. Ist sie deaktiviert, wird Prozent verwendet.

### Fehlergrenzen

Hierbei handelt es sich um die minimalen und maximalen Fehlergrenzen. Liegen die Messwerte außerhalb des Bereichs, wird die im Dialogfeld <u>Messungsoptionen</u> festgelegte Fehlerbehandlung ausgeführt.

# 5.4 Benutzerdefinierte Bereichseinstellungen

### 5.4.1 Benutzerdefinierte Bereichsliste

Wählen Sie im Menü Einstellungen den Eintrag Benutzerdefinierte Bereiche.



Mit diesem Dialogfeld verwalten Sie eine benutzerdefinierte Bereichsliste. Der benutzerdefinierte Bereich befindet sich im Dialogfeld der <u>ADC-Kanäle</u> unter den Spannungsbereichen.

In dem leeren Fensterausschnitt wird die benutzerdefinierte Bereichsliste angezeigt.

#### Hinzufügen

Diese Schaltfläche öffnet ein Dialogfeld, mit dem Sie einen neuen benutzerdefinierten Bereich hinzufügen können.

### **Bearbeiten**

Möchten Sie einen bestehenden Bereich bearbeiten, wählen Sie den Bereich in der Liste

und klicken Sie auf diese Schaltfläche.

#### Löschen

Möchten Sie einen bestehenden Bereich löschen, wählen Sie den Bereich in der Liste und klicken Sie auf diese Schaltfläche.

Hinweis: Möchten Sie diese Bereiche einsetzen, müssen Sie sie im Dialogfeld <u>Kanäle</u> oder in den Werkzeugleisten auswählen.

### 5.4.2 Benutzerdefinierten Bereich bearbeiten

From the <u>Custom range list</u> dialog box, select a custom range, then click on **Edit**.



Mit diesem Dialogfeld fügen Sie einen neuen benutzerdefinierten Bereich hinzu oder bearbeiten einen. Hinweis: Verwenden Sie DrDAQ, so erscheint ein anderes Dialogfeld.

Die Signalaufbereitungsinformationen werden (nur zu Ihrer Information) aus den Pico-Signalaufbereitungsdateien (PSC) hergeleitet. Sie können für Sensoren, die Sie regelmäßig verwenden, eine benutzerdefinierte PSC-Datei erstellen. Weitere Informationen über diese Dateien und alle Aspekte der Signalaufbereitung finden Sie in der entsprechenden Hilfe.

Einsatz eines Signalaufbereiters:

- 1 Wählen Sie den passenden Aufbereiter: Im Feld **Sensor** wird dann eine Sensorenliste für den ausgewählten Aufbereiter angezeigt.
- 2 Wählen Sie einen Sensor. Der Rechner übernimmt automatisch für diesen Sensor das Minimum und Maximum sowie die Einheiten.
- 3 Möchten Sie nur einen Teil des Bereichs verwenden, können Sie die Werte für Minima und Maxima ändern. Ein PT100 hat beispielsweise einen Bereich von -200 bis 370°C. Sie möchten aber zum Beispiel nur den Bereich von 0 bis 100°C verwenden. Bei Bedarf können Sie für den PT100 sogar zwei Bereiche definieren, einen von 0 bis 100°C und

einen anderen von 0 bis 200°C.

Einsatz des eigenen Sensors:

- 1 Stellen Sie Aufbereiter und Sensor auf Keine.
- 2 Geben Sie Roh- und Maßstabsdaten in das Editierfeld ein. Verwenden Sie beispielsweise einen Drucksensor mit 0 mV bei 0 bar und 2000 mV bei 100 bar, geben Sie folgendes ein:

0.0

2000 100

- 3 Wenn Sie die Werte eingeben, werden Minima und Maxima aktualisiert. Hat der Sensor einen linearen Ausgang, müssen sie zwei Wertepaare eingeben Minimum und Maximum. Handelt es sich um einen nicht-linearen Sensor, geben sie zusätzliche Wertepaare ein.
- 4 Geben Sie die Maßeinheit ein (in diesem Fall bar).

#### 5.4.3 Benutzerdefinierte DrDAQ-Bereich bearbeiten

Wählen Sie im Dialogfeld <u>Benutzerdefinierte Bereichsliste</u> einen Bereich und klicken Sie auf **Bearbeiten** 



Mit diesem Dialogfeld fügen Sie für einen DrDAQ-Sensor einen neuen benutzerdefinierten Bereich hinzu oder bearbeiten ihn.

Hinweis: Sie können für DrDAQ auch eine benutzerdefinierte Skalierung mit Hilfe einer DDS-Datei erstellen. Information hierzu finden Sie in der DrDAQ-Hilfedatei.

- 1 Wählen Sie den zu skalierenden Eingangskanal.
- 2 Geben Sie die Roh- und Maßstabsdaten in das Bearbeitungsfeld ein. Verwenden Sie beispielsweise einen Drucksensor mit 0 mV bei 0 bar und 2000 mV bei 100 bar, geben Sie folgendes ein:

0 0 2000 100

- 3 Hat der Sensor einen linearen Ausgang, müssen sie zwei Wertepaare eingeben Minimum und Maximum. Handelt es sich um einen nicht-linearen Sensor, geben sie zusätzliche Wertepaare ein.
- 4 Geben Sie die Maßeinheit ein (in diesem Fall Pascal).

## 5.5 ADC einrichten

### 5.5.1 ADC-Auswahl

Wählen Sie im Menü Datei den Eintrag Setup und dann Konverter.



Mit Hilfe dieses Dialogfelds wählen Sie Ihr Oszilloskopmodell und den Eingang, an den es angeschlossen ist.

### **ADC-Typ**

Dropdown-Liste aller Oszilloskope, die kompatibel sind. PicoScope unterstützt jeweils nur ein Oszilloskop.

### **Druckerschnittstelle**

Wählen Sie aus einer Dropdown-Liste den physikalischen Anschluss mit dem das Oszilloskop verbunden ist (Vorgabe LPT1 . Parallelschnittstelle):

- Eine der drei Standarddruckerschnittstellen: LPT1...LPT3
- Eine von vier Pico-USB-Schnittstellen (ESB-PP1...USB-PP\$)

Hinweis: Es kann vorkommen, dass Rechner mit Windows NT/2000/XP LPT-Angaben nicht unterstützen. Funktioniert LPT1 nicht, versuchen Sie es mit LPT2 oder 3.

## 5.5.2 Spracheinstellung

Wählen Sie im Menü Datei den Eintrag Setup und dann Sprache.



In diesem Feld wählen Sie die Sprache, die PicoScope für die Dialogfelder und das elektronische Handbuch verwenden soll. Wenn Sie diesen Parameter ändern, wirkt sich dies auf neue Dialogfelder aus, auf Bildschirmmenüs jedoch nicht.

## 5.5.3 Anzeigeeinstellung

Wählen Sie im Menü Datei den Eintrag Setup und dann Anzeige.



Dieses Dialogfeld bietet Optionen, mit deren Hilfe die Darstellung aller Fenster vorgegeben werden kann.

## Maximale Aktualisierungsrate pro Sekunde

Mit dieser Einstellung wird die Aktualisierungsrate festgelegt. Je größer die Zahl, desto häufiger erfasst PicoScope Daten und aktualisiert den Bildschirm. Bei sehr hohen Aktualisierungsraten kann es vorkommen, dass PicoScope den Rechner so stark auslastet, dass es schwierig wird, andere Anwendungen oder PicoScope zu bedienen.

### Notizen anzeigen

Wird diese Option aktiviert, werden alle Notizen, die Sie einem Fenster zugeordnet haben, unten im Fenster angezeigt. Dies kann bei kleinen Fenstern stören. Auf Ausdrucken werden Notizen grundsätzlich aufgeführt.

### Zeitangaben anzeigen

Wird diese Option aktiviert, werden Zeit und Datum der Datenerfassung unten im Fenster angezeigt. Dies kann bei kleinen Fenstern stören. Auf Ausdrucken werden die Zeitangaben grundsätzlich aufgeführt.

### Werkzeugleiste oben im Fenster anzeigen

Sie können wählen, ob die <u>Instrumenten-Werkzeugleiste</u> oben auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Möchten Sie PicoScope in einem kleinen Fenster verwenden, ist es von Vorteil, die Werkzeugleiste auszublenden. Dies gilt auch, wenn der Bediener keine Möglichkeit haben soll, Änderungen durchzuführen.

## Sampling-Leiste unten im Fenster anzeigen

Sie können wählen, ob die Sampling-Leiste unten auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Möchten Sie PicoScope in einem kleinen Fenster verwenden, ist es von Vorteil, die Sampling-Leiste auszublenden. Dies gilt auch, wenn der Bediener keine Möglichkeit haben soll, Änderungen durchzuführen.

## 5.5.4 Farbeinstellungen

Wählen Sie im Menü Datei den Eintrag Setup und dann Farben.



Über dieses Dialogfeld wählen Sie die Farben, mit denen die verschiedenen Elemente in einem Instrumenten-Fenster angezeigt werden sollen. Diese Möglichkeit ist besonders bei Laptops nützlich, bei denen die Originalfarben nicht deutlich abgebildet werden.

Möchten Sie die Farbe ändern, klicken Sie auf ein Farbfeld neben dem Namen des jeweiligen Elements. In dem dann erscheinenden Dialogfeld können Sie die neue Farbe auswählen.

Hinweis: In einem Oszilloskop-Fenster werden die Farben für die Kurven A und B sowohl für den Maßstab der Y-Achse als auch für die Kurve verwendet.

# 5.6 Konfiguration des Oszilloskops

# 5.6.1 Oszilloskop-Optionen

Wählen Sie im Menü Einstellungen den Eintrag Optionen...



Mit Hilfe dieses Dialogfelds lassen sich verschiedene Optionen für das aktive Oszilloskop-Fenster einrichten. Arbeitet das Oszilloskop, während dieses Dialogfeld aktiviert ist, können Sie die Einstellungen über die Schaltfläche **Vorschau** direkt auf die angezeigte Kurve übertragen. Sie können diese Einstellungen speichern, indem Sie auf **OK** klicken oder den ursprünglichen Zustand wieder herstellen, indem Sie auf **Abbrechen** klicken.

Hinweis: Diese Funktion steht in der Oszilloskop-Werkzeugleiste nicht zur Verfügung.

### Titel

Mit dieser Option wählen Sie den Titel des aktiven Fensters. Er erscheint in der Titelleiste des Fensters und auf gedruckten Berichten.

#### Anzeigemodus

Sie können die Daten in verschiedenen Formaten darstellen. Einige basieren auf Einzelzyklen, andere auf Mehrfachzyklen.

Für Einzelzyklen stehen die beiden folgenden Modi zur Verfügung:

# • Spannung (nicht gefiltert)

Hierbei handelt es sich um die Voreinstellung. Alle Punkte des Spannungszyklus werden ohne Filterung angezeigt.

## Spannung (gefiltert)

Bei dieser Darstellungsart wird hochfrequentes Rauschen durch einen einfachen Filter aus der Kurve ausgefiltert.

Im Anzeigemodus für mehrere Zyklen beeinflussen die vorherigen Zyklen die Darstellung im aktuellen Zyklus. So kann beispielsweise ein spezieller Teil einer Kurve in einer anderen Farbe dargestellt werden, abhängig von der Anzahl der Zyklen, die sich gegenseitig überlagern. Sie können die angesammelten Ergebnisse zurücksetzen, indem Sie zunächst

auf **Stop** und dann wieder auf **Start** klicken. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenstellung der Darstellungsmodi für Mehrfachzyklen:

#### Durchschnitt

Der Durchschnitt aller Zyklen seit dem Start. Mit dieser Funktion können Sie weißes Rauschen aus der aktuellen Kurve entfernen.

#### • Min. Max & Durchschnitt

In einem schattierten Bereich werden Minimum und Maximum seit dem Start dargestellt, während die Kurve den Durchschnitt anzeigt. Wie bei der Funktion Durchschnitt wird auch hier das weiße Rauschen aus sich wiederholenden Signalen entfernt. Zusätzlich gibt diese Funktion einen Hinweis auf die Höhe des Rauschpegels des Signals.

#### Min, Max & Spannung

In einem schattierten Bereich werden Minimum und Maximum seit dem Start dargestellt, während die Kurve die aktuellen Daten anzeigt. Dieser Modus eignet sich besonders, um zeitliche Schwankungen eines Signals wie beispielsweise eine Taktsignal zu messen.

### Digital-Farbe

Bei diesem Modus handelt es sich um eine Art Speichermodus, der sich besonders zur Untersuchung von in Abständen auftretenden Störimpulsen eignet. Der Bereich der Kurve mit der größten Dichte wird rot dargestellt, der mit der niedrigsten Dichte blau. Der Digital-Farben-Modus klingt im Laufe der Zeit nicht aus.

## Analoge Intensität

Dieser Modus emuliert die Bildröhre eines konventionellen Analog-Oszilloskops und ist besonders geeignet, komplexe analoge Signale wie Video-Wellenformen und analog modulierte Signale darzustellen. Der Bereich der Kurve mit der größten Dichte hat die stärkste Farbe. Der Bereich mit der geringsten Dichte und/oder einer hohen Flankensteilheit (niedrige Anstiegs-/Abfallzeit) hat die schwächste Farbe.

### **Anzeigedauer**

Diese Option steht sowohl für die analoge Intensität als auch für die Digital-Farbe zur Verfügung. Die Option legt fest, wie lange eine Kurve auf dem Bildschirm verbleibt. Eine der nachfolgenden Zeitspannen kann aus einer Dropdown-Liste ausgewählt werden:

### Ohne Speicherung

Es wird nur die Spannungskurve angezeigt. Dies kann besonders im analogen Intensitäts-Modus bei einer sehr hohen Anzahl von Messungen vorteilhaft sein.

- 500 ms
- 1 Sekunde
- 5 Sekunden
- 15 Sekunden
- 30 Sekunden
- 60 Sekunden
- Dauerhafte Anzeige

### Sättigung (%)

Diese Option steht sowohl für die analoge Intensität als auch für die Digital-Farbe zur Verfügung.

Mit Hilfe des Sättigungsreglers können Sie die Farbe auswählen, die für die Belegung verwendet wird. Hierdurch können besonders in Bereichen mit geringer Dichte Details hervorgehoben werden.

Bei einer Sättigung von 0% werden nur die am dichtesten belegten Bereiche mit den heißesten oder intensivsten Farben dargestellt. Bei einer Sättigung von 50% wird die obere Hälfte der Belegungsdichte in diesen Farben dargestellt.

## 5.6.2 Erweiterte Oszilloskop-Optionen

Wählen Sie im Menü **Einstellungen** den Eintrag **Optionen...** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Erweitert** >>>.



#### Ma x. Messungen je Kurve

Der Rechner kann bedeutend mehr Messungen je Abtastung durchführen, als angezeigt werden können. Sie können aber einen kleinen Bereich der Kurve vergrößern, um Details zu untersuchen. Der Vorgabewert für die Anzahl der Messungen liegt bei 2.500.

Mit dieser Option können Sie die maximale Anzahl der Abtastungen vorgeben. Bei einer größeren Anzahl sehen Sie beim Vergrößern des Bildes mehr Details. Bei einer geringeren Anzahl wird das Bild häufiger aktualisiert. Außerdem kann der Durchschnitt einer Anzahl von Messungen als Basis für jede Abtastung verwendet werden, um die Kurve zu glätten.

# Übertastung bei ETS

Diese Funktion legt die Übertastung fest, wenn PicoScope im ETS-Modus (Äquivalent-Abtastzeit) arbeitet. Wenn PicoScope beispielsweise 10 Zyklen überlappt anzeigen soll und die Übertastung auf 3 eingestellt ist, erfasst PicoScope 30 Zyklen und zeigt dann die besten 10 an. Eine höhere Übertastung liefert eine einheitlichere Verteilung der Messungen, benötigt aber mehr Zeit für die Datenerfassung.

### **ETS Aktualisierungsrate**

Diese Funktion bietet zwei Optionen, **schnell** und **langsam**. Wird **langsam** gewählt, werden für jede Anzeige neue Daten verwendet. Bei der Wahl von **schnell** enthalten nur wenige Zyklen (1/Übertastung) neue Daten. Bei einer Übertastung von 3 wird die Anzeige dreimal so

schnell aktualisiert, aber nur 1/3 der Punkte sind neu.

### Langsame Abtastung

Wenn die Zeitspanne pro Abtastung länger als eine Sekunde ist, kann der Rechner auf drei verschiedene Weisen arbeiten:

#### Standard

Das Oszilloskop sammelt Daten und zeigt sie während der Abtastung an. Nach einer abgeschlossenen Abtastung wird die Anzeige zurückgesetzt und eine neue Abtastung gestartet. Da die Abtastung durch den Rechner gesteuert wird, kann es während der Aktualisierung der Anzeige zu Datenlücken kommen. Die höchste Abtastungsrate in diesem Modus liegt bei einer Tastung je Millisekunde.

# • Diagrammaufzeichnung

Das Oszilloskop sammelt Daten und zeigt sie während der Abtastung an. Ist die Abtastung beendet, rollt die Anzeige und zeigt die neuesten Daten. Da die Abtastung durch den Rechner gesteuert wird, kann es während der Aktualisierung der Anzeige zu Datenlücken kommen. Die höchste Abtastungsrate in diesem Modus liegt bei einer Tastung je Millisekunde. Hinweis: Die Diagrammaufzeichnung ist nur mit Trigger-Modi kompatibel.

#### Blockmodus

Das Oszilloskop sammelt Daten und zeigt sie nach der Abtastung an. Datenlücken, die durch die Aktualisierung der Anzeige entstehen, werden dadurch ausgeschlossen. Die Abtastungsrate kann dabei höher liegen als eine Tastung pro Millisekunde, so dass die Anzahl der Messungen je Tastung vergrößert werden kann.

### Raster anzeigen

Im Oszilloskop-Fenster wird normalerweise ein Raster mit 10 x 10 Feldern angezeigt. Sollte das Raster wichtige Informationen überdecken, kann es abgeschaltet werden.

#### Achsmaßstab anzeigen

Die Spannung wird normalerweise entlang der Y-Achse angezeigt und die Zeit entlang der X-Achse. Möchten Sie in allen Fenstern nur die Kurve anzeigen, können Sie den Maßstab abschalten.

Hinweis: Wenn Sie ein Fenster sehr stark verkleinern, wird der Maßstab automatisch ausgeblendet.

#### Zeitbasis in Zeitspanne pro Unterteilung

Bei einem konventionellen Oszilloskop wird das Bild in ein Raster von 10 x 8 Feldern unterteilt. Die Zeitspanne für eine Unterteilung des Rasters wird über den Wahlschalter für die Zeitbasis eingestellt. Wenn Sie mit dieser Arbeitsweise vertraut sind, können Sie das Kontrollkästchen aktivieren, damit PicoScope genau auf diese Weise arbeitet.

Anders als bei normalen Oszilloskopen stellt PicoScope die Zeit auf dem Bildschirm dar und verfügt über Lineale, mit deren Hilfe Zeitspannen gemessen werden können. Es ist also nicht nötig, Rasterfelder zu zählen. Sind Sie mit dieser Arbeitsweise nicht vertraut, ist es für Sie eventuell einfacher, wenn Sie diese Funktion deaktivieren. Sie können dann die Zeitbasis als Zeit für eine komplette Abtastung definieren.

### Schaltfläche Grundeinstellung

Mit dieser Schaltfläche setzen Sie alle <u>Oszilloskop-Optionen</u> und **Erweiterte Oszilloskop-Optionen** und die Vorgabewerte zurück.

## 5.6.3 Oszilloskop-Zeitbasis

Wählen Sie im Menü Einstellungen den Eintrag Zeitbasis....



Mit Hilfe dieses Dialogfelds wird die Zeitbasis (x-Achse) für das aktive Oszilloskop-Fenster eingerichtet. Diese Funktion steht auch in der Oszilloskop-Werkzeugleiste zur Verfügung.

### Zeitbasis

Haben Sie die Option Zeitbasis in Zeitspanne pro Unterteilung aktiviert, steuert das Zeitbasisfeld die Zeitspanne zwischen zwei Rasterlinien des Oszilloskops. Dies entspricht der Arbeitsweise eines konventionellen Oszilloskops. Die Anzeige hat eine Breite von 10 Rasterfeldern. Daher beträgt die Gesamtzeit das 10-fache der Zeitspanne pro Unterteilung.

Haben Sie die Option **Zeitbasis in Zeitspanne pro Unterteilung** deaktiviert, steuert das Zeitbasisfeld die Gesamtzeitspanne für eine Abtastung.

### X-Multiplikator

Wenn der X-Multiplikator auf 1 gesetzt wird, zeigt der Rechner alle erfassten Daten über die Gesamtbreite des Fensters an. Wird ein X-Multiplikator von x2 gewählt, wird nur noch die Hälfte der Daten angezeigt, jedoch zweifach vergrößert. Zusätzlich erscheint unten im Fenster eine Bildlaufleiste, mit der Sie auswählen können, welchen Teil der Daten Sie betrachten möchten.

# 5.7 Konfiguration des Spektrumanalysators

## 5.7.1 Spektrumoptionen

Wählen Sie im Menü Einstellungen den Eintrag Optionen...



Mit Hilfe dieses Dialogfelds lassen sich verschiedene Optionen für das aktive Spektrumanalysator-Fenster einrichten.

Hinweis: Diese Funktion steht in der Spektrumanalysator-Werkzeugleiste nicht zur Verfügung.

#### Maßstab der X-Achse

Die X-Achse repräsentiert die Frequenz. Sie können zwischen einer linearen oder einer logarithmischen Darstellung der Frequenz wählen.

#### Maßstab der Y-Achse

Die Y-Achse steht bei der Spektrumanzeige für die Leistung bei einer vorgegebenen Frequenz. Die Leistung kann entweder in Volt (RMS) oder in Dezibel ausgedrückt werden

#### **Fenster**

PicoScope verwendet zur Analyse nur einen relativ kurzen Block von Messungen. Das "Abschneiden" dieses Blocks vom Datenstrom kann zu Verzerrungen führen, die an den Spitzen des Spektrums Nebenkeulen hervorrufen können. Dieser Effekt kann verhindert werden, wenn der Datenblock mit einem vorgegebenen Faktor multipliziert wird und so die Datenenden "gerundet" werden. Diese Technik wird Fensterung genannt.

PicoScope unterstützt verschiedene Fensterungs-Methoden: Es gibt keinen Fensterungs-Algorithmus, bei dem garantiert alle Nebeneffekte beseitigt werden. Der Vergleich zwischen zwei Methoden kann aber bei der Entscheidung helfen, ob es sich bei einem Peak um eine Neben- oder eine Hauptkeule handelt. Zum Abschätzen der genauen Frequenz ist ein viereckiges Fenster am besten geeignet. Zum Minimieren von Nebenkeulen bietet sich ein Blackman-Fenster an.

### Anzahl der Spektrumbänder

Eine schnelle Fouriertransformation unterteilt ein Signal in eine Anzahl Frequenzbänder. Eine höhere Anzahl bietet eine bessere Auflösung. Dies setzt aber voraus, dass mehr Daten erfasst und bearbeitet werden müssen. Hierdurch wird die Aktualisierungshäufigkeit der Anzeige reduziert und die Effektivität bei impulsartigen Signalen lässt nach. Sie können in Zweierpotenzen zwischen 128 und 4096 Frequenzbändern wählen.

### **Anzeigemodus**

Die folgenden Kurven können angezeigt werden:

#### Aktuell

Das Spektrum im aktuellen Zyklus.

### • Durchschnitt

Ein gleitender Durchschnitt für aufeinander folgende Zyklen (nützlich zum Unterdrücken von weißem Rauschen).

#### Scheitelwert

Zeigt das Maximum aller Zyklen seit dem Start (zurücksetzen durch Stop/Neustart). Nützlich um eine Gleitsinusdarstellung anzuzeigen.

### Raster anzeigen

Der Rechner zeigt normalerweise ein Raster entsprechend des Maßstabs der Leistungsund Frequenzachse. Sollte das Raster wichtige Informationen überdecken, kann es ausgeblendet werden.

### Phase am Lineal zeigen

Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, zeigt der Rechner die Phase der Frequenz an, über der das Spektrumlineal positioniert wurde. Beachten Sie, dass eine Aktivierung des Kästchens zu einer langsameren Aktualisierung der Anzeige aufgrund zusätzlicher Berechnungen führen kann.

### 5.7.2 Spektrum-Zeitbasis

Wählen Sie im Menü Einstellungen den Eintrag Zeitbasis....



Mit Hilfe dieses Dialogfelds wird die maximale Frequenz vorgegeben. Diese Funktion steht auch in der Spektrumanalysator-Werkzeugleiste zur Verfügung.

#### **Maximale Frequenz**

Die maximale Frequenz regelt die Abtastungsrate der Daten, die durch den Spektrumanalysator erfasst werden. Hierdurch wird gleichzeitig die höchste Frequenz

festgelegt, die vom Spektrumanalysator angezeigt werden kann.

Hinweis: Je niedriger die Frequenz, desto länger dauert es, genügend Daten für die Anzeige eines Spektrums zu sammeln. Bei sehr niedrigen Frequenzen kann sich dies auf die Reaktionszeit des Rechners bei Tastatureingaben auswirken.

#### X-Multiplikator

Wenn der X-Multiplikator auf 1 gesetzt wird, zeigt der Rechner den ganzen Frequenzbereich über die Gesamtbreite des Fensters an. Wird ein X-Multiplikator von x2 gewählt, wird nur noch die Hälfte des Frequenzbereichs angezeigt, jedoch 2-fach vergrößert. Zusätzlich erscheint unten im Fenster eine Bildlaufleiste, mit der Sie auswählen können, welchen Teil des Frequenzbereichs Sie sich anschauen möchten.

# 5.8 Konfiguration des 2-Kanal-Oszilloskops

# 5.8.1 2-Kanal-Optionen

Wählen Sie im Menü Einstellungen den Eintrag Optionen...



Mit Hilfe dieses Dialogfelds lassen sich verschiedene Optionen für das aktive Oszilloskop-Fenster einrichten.

Hinweis: Diese Funktion steht in der <u>2-Kanal-Oszilloskop-Werkzeugleiste</u> nicht zur Verfügung.

#### Titel

Mit dieser Option wählen Sie den Titel des aktiven Fensters. Er erscheint in der Titelleiste des Fensters und auf gedruckten Berichten.

### Aufeinander folgende Zyklen kumulieren

Haben Sie PicoScope so eingerichtet, dass ein bestimmtes Ereignis fortlaufend erfasst wird, ist eine kleine Abweichung in manchen Fällen nur schwer erkennbar. Wird diese Option aktiviert, zeichnet PicoScope eine neue Kurve ohne die vorhergehende zu löschen. Dies ist für die Beantwortung der Frage nützlich, ob es zwischen aufeinanderfolgenden Kurven Abweichungen gibt oder ob eine Kurve manchmal vom Normalverlauf abweicht.

#### Raster anzeigen

Im Oszilloskop-Fenster wird normalerweise ein Raster von 10 x 10 Feldern angezeigt. Sollte das Raster wichtige Informationen überdecken, kann es ausgeblendet werden.

### Achsmaßstab anzeigen

Die Spannung normalerweise entlang der Y-Achse angezeigt und die Zeit entlang der X-Achse. Sollen in allen Fenstern nur die Kurven angezeigt werden, kann der Maßstab ausgeblendet werden.

Hinweis: Wenn Sie die Größe des Fensters reduzieren, wird der Maßstab ausgeblendet.

### 5.8.2 2-Kanal-Zeitbasis

Wählen Sie im Menü Einstellungen den Eintrag Zeitbasis....



Mit Hilfe dieses Dialogfelds wird die Zeitbasis (x-Achse) für das aktive Oszilloskop-Fenster eingerichtet. Diese Funktion steht auch in der Oszilloskop-Werkzeugleiste zur Verfügung.

## Zeit pro Abtastung

Das Zeitbasisfeld steuert das Gesamtintervall einer Abtastung. Es sollte eine Zeitbasis gewählt werden, die etwas länger ist als die zu beobachtende Zykluszeit.

# 5.9 Konfiguration des Multimeters

# 5.9.1 Multimeter-Optionen

Wählen Sie im Menü Einstellungen den Eintrag Optionen...



Mit Hilfe dieses Dialogfelds werden die Optionen für das aktive Multimeter-Fenster eingerichtet.

#### **Titel**

Mit dieser Option wählen Sie den Titel des Multimeter-Fensters.

#### **Einzelner Parameter**

Das Multimeter-Fenster kann auf zwei verschiedene Weisen arbeiten: Einzelparameter oder Mehrfachparameter.

Im einfachen Modus zeigt das Multimeter-Fenster einen einzelnen Parameter gemessen an einem Kanal. Wenn Sie **Multimeter-Parameter** wählen, wechselt der Rechner direkt zum Dialogfeld Multimeter-Parameter für den einzelnen Parameter.

Im erweiterten Modus dagegen können Sie mehrere Parameter aus mehr als einem Kanal im gleichen Fenster darstellen. Es werden mit jeweils einem Parameter pro Zeile der Parametername, der Wert und die Einheiten angezeigt. Wenn Sie **Multimeter-Parameter** wählen, ruft der Rechner als erstes das Dialogfeld <u>Parameterliste</u> des Fensters auf. Wenn Sie **Neu** oder **Bearbeiten** wählen, öffnet sich ein Dialogfeld, in das Sie Details für den ausgewählten Parameter eingeben können.

#### 5.9.2 Multimeter-Parameterliste

Wählen Sie im Menü Einstellungen den Eintrag Parameter...

Deaktivieren Sie im Dialogfeld Multimeter-Optionen die Option Einzelparameter.



Mit Hilfe dieses Dialogfelds können neue Parameter hinzugefügt oder bestehende Parameter bearbeitet oder gelöscht werden.

Auf der linken Fensterseite befindet sich eine Liste der momentan spezifizierten Parameter. Auf der rechten Seite des Fensters befinden sich verschiedene Schaltflächen, mit denen Sie Parameter hinzufügen, bearbeiten oder löschen können.

#### Neu

Klicken Sie auf **Neu**, um einen neuen Parameter hinzuzufügen. Der Rechner ruft das Dialogfeld <u>Multimeter-Parameter</u> mit den Vorgabeeinstellungen auf.

### Bearbeiten

Möchten Sie einen vorhandenen Parameter bearbeiten, markieren Sie den gewünschten

Parameter und klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**. Der Rechner ruft das Dialogfeld <u>Multimeter-Parameter</u> mit den Vorgabeeinstellungen auf.

#### **Edit**

To edit an existing parameter, move the highlight to the parameter entry that you wish to change and click on the **Edit** button. The computer will display the <u>Meter Parameter</u> dialog box containing the default settings.

#### Löschen

Möchten Sie einen vorhandenen Parameter aus der Liste löschen, markieren Sie den gewünschten Parameter und klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen**.

### 5.9.3 Multimeter-Parameter

Wählen Sie im Menü **Einstellungen** den Eintrag **Parameter...** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.



This option is used to alter the settings for a meter parameter.

#### Titel

Legen Sie hier die Bezeichnung fest, die neben der Anzeige des Parameters erscheinen soll (diese Option ist nicht verfügbar, wenn im Dialogfeld <u>Multimeter-Optionen</u> **Einzelparameter** gewählt wurde).

#### Kanal

Diese Funktion legt den Kanal fest, der für die Messung verwendet werden soll.

#### **Funktion**

Hier legen Sie fest, welche Funktion ausgeführt werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

#### Gleichspannung DC

Die Gleichspannungskomponente oder die durchschnittliche Eingangsspannung

## Wechselspannung AC

Das quadratische Mittel der Wechselspannung (Hinweis: Gleichspannungskomponenten werden ausgeschlossen.)

### • dB

Wechselspannung konvertiert in dB

#### • Frequenz

Frequenz der Wechselspannungskomponente in Hz

#### Bereich

Hier legen Sie den Eingangsspannungsbereich fest.

Haben Sie <u>benutzerdefinierte Bereiche</u> eingerichtet (beispielsweise für einen Drucksensor), werden auch diese Bereiche in der Optionsliste angezeigt.

### Balkendiagramm anzeigen

Ist diese Option aktiviert, zeigt der Rechner ein Balkendiagramm mit dem gegenwärtigen Wert dieses Parameters.

### 5.10 Kombinationsfenster einrichten

## 5.10.1 Kombinationsfenster-Optionen

Wählen Sie im Menü Einstellungen den Eintrag Optionen...



Mit Hilfe dieses Dialogfelds werden die Optionen für das aktive Kombinationsfenster eingerichtet.

#### Layout

Die Instrumenten-Fenster, die im Kombinationsfenster angezeigt werden, können auf verschiedene Arten angeordnet werden.

#### Überlagernd

Diese Option ist empfehlenswert, wenn Sie zwei Kurvenversionen, die mit den gleichen Mess- und Skalierungsparametern erfasst wurden, vergleichen möchten.

#### Nebeneinander

Mit dieser Option können Sie zwei Kurven mit gleicher Amplitude vergleichen.

### Übereinander

Empfehlenswert, wenn Sie die X-Achsen (Zeit oder Frequenz) verschiedener Signale vergleichen möchten (maximal vier Fenster).

#### • Jeweils zwei nebeneinander

Zeigt die Daten aus bis zu vier Fenstern in einem Quadrat.

#### Automatisch

Wählt automatisch ein passendes Format entsprechend den Gemeinsamkeiten der

Fenster.

X-Bildlaufleiste, Y-Bildlaufleiste

Die Fenster in einem Kombinationsfenster können mit den Bildlaufleisten der Originalfenster oder der Bildlaufleiste des Kombinationsfensters gerollt werden. Die letzte Möglichkeit ist besonders dann von Vorteil, wenn Sie die Option **Überlagernd** oder **Übereinander** gewählt haben.

Sie können für jede Achse festlegen, ob die Bildlaufleiste des Originalfensters oder des Kombinationsfensters verwendet werden soll, oder ob die Auswahl automatisch erfolgen soll.

### 5.10.2 Kombinationsfenster oder Ansichten

Wählen Sie im Menü Einstellungen den Eintrag Ansichten...



Mit Hilfe dieses Dialogfelds werden die Instrumenten-Fenster oder Ansichten ausgewählt, die im Kombinationsfenster erscheinen sollen.

Im Listenfeld erscheinen die Titel aller Fenster. Die Fenster, die gegenwärtig im Kombinationsfenster enthalten sind, werden hervorgehoben dargestellt. Möchten Sie dem Kombinationsfenster eine Ansicht oder ein Fenster hinzufügen oder eine Ansicht aus dem Kombinationsfenster löschen, bewegen Sie die Maus auf die Titelleiste des Fensters und drücken die linke Maustaste.

# 6 Allgemeines

# 6.1 Benutzerdefinierten Bereich hinzufügen

Ein benutzerdefinierter Bereich wird dazu verwendet, eine Kurve mit Einheiten Ihrer Wahl zu versehen; beispielsweise zur Darstellung der Ausgabe eines Drucksensors in Pascal.

Auch Ausgaben nicht-linearer Sensoren können als Maßeinheiten abgebildet werden. PicoScope verwendet dafür eine benutzerdefinierte Wertetabelle und interpoliert die Daten automatisch.

Hinzufügen eines benutzerdefinierten Bereichs:

- 1 Wählen Sie die Menü-Option Einstellungen | Benutzerdefinierte Bereiche.
- 2 Füllen Sie im Dialogfeld <u>Benutzerdefinierten Bereich bearbeiten</u> die Skalierungstabelle und andere Details aus.
- 3 Wählen Sie in der unten abgebildeten Steuerleiste den benutzerdefinierten Bereich.



# 6.2 Lineal hinzufügen

Hinzufügen eines vertikalen Lineals:

- 1 Bewegen Sie die Maus im oberen Teil des Fensters ungefähr an die Position des Lineals.
- 2 Drücken und halten Sie die linke Maustaste, während Sie die Maus nach unten ziehen.
- 3 PicoScope zeigt ein vertikales Lineal an.
- 4 Verschieben Sie das Lineal nach rechts oder links, bis es sich in der richtigen Position

befindet.

5 Lassen Sie die linke Maustaste los.

### Hinzufügen eines horizontalen Lineals:

- 1 Bewegen Sie die Maus auf der linken Seite des Fensters ungefähr an die Position des Lineals
- 2 Drücken und halten Sie die linke Maustaste, während Sie die Maus nach rechts ziehen.
- 3 PicoScope zeigt ein horizontales Lineal an.
- 4 Verschieben Sie das Lineal nach oben oder unten, bis es sich in der richtigen Position befindet.
- 5 Lassen Sie die linke Maustaste los.

Wenn zwei Y-Achsen vorhanden sind und die linke Maustaste gedrückt wird, wird das Lineal der linken Achse zugeordnet. Durch Drücken der rechten Maustaste wird das Lineal der rechten Achse zugeordnet.

Sie können maximal zwei Cursor hinzufügen. Wenn Sie einen weiteren Cursor hinzufügen, löscht der Rechner den ältesten.

PicoScope zeigt die aktuellen Positionen der Cursor an. Liegen die beiden Cursor auf der gleichen Achse, zeigt PicoScope zusätzlich die Differenz zwischen den beiden Cursorn an.

Wurde ein Lineal positioniert, kann es mit den Cursortasten verschoben werden. Soll ein Lineal zum Beispiel verschoben und dazu neu ausgewählt werden, bewegen Sie den Mauszeiger zum Lineal und drücken die linke Maustaste.

# 6.3 Lineal neu positionieren

Wurde ein Lineal positioniert, kann es mit den Cursortasten verschoben werden. Soll ein Lineal zum Beispiel verschoben und dazu neu ausgewählt werden, bewegen Sie den Mauszeiger zum Lineal und drücken die linke Maustaste.

PicoScope zeigt die aktuellen Positionen der Cursor an. Liegen die beiden Cursor auf der gleichen Achse, zeigt PicoScope zusätzlich die Differenz zwischen den beiden Cursorn an.

### 6.4 Lineal löschen

Löschen eines Lineals:

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger zu dem Lineal, das gelöscht werden soll.
- 2 Drücken Sie die linke Maustaste, um das Lineal auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Entfernen-Taste.

# 6.5 Testmenü hinzufügen

Haben Sie eine Reihe von Tests, die Sie immer wieder durchführen, können Sie diese in

Form eines Menüs hinzufügen und dann über einen Namen aufrufen. Die Funktion lässt sich ebenso dazu verwenden, Menüs für Beispieldateien hinzuzufügen, die bestimmte Signalformen darstellen.

Möchten Sie ein Testmenü hinzufügen, müssen Sie eine Testmenüdatei erstellen. Da dies nicht über PicoScope selbst erfolgen kann, muss es über einen Texteditor wie Notepad oder ein Textverarbeitungsprogramm erfolgen.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter: Dateiformat für Testmenüs.

# 6.6 Skalierung der Achse ändern

IMöchten Sie einen Sensor für eine andere Einheit als Volt anschließen (beispielsweise einen Druck- oder Beschleunigungssensor), gehen Sie wie folgt vor, damit PicoScope die Kurve maßstabsgerecht in den entsprechenden Einheiten anzeigt:

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü Einstellungen.
- 2 Wählen Sie im Menü Einstellungen die Option Bereiche.
- 3 Klicken Sie im Dialogfeld **Benutzerdefinierte Bereichsliste** auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie **Pico Signalaufbereiter** oder **Sensor** und geben Sie die Millivolt und maßstabsgerechte Werte ein. Weitere Einzelheiten finden Sie unter: Benutzerdefinierte Bereiche bearbeiten.

Der neue benutzerdefinierte Bereich erscheint in der Instrumenten-Werkzeugleiste und den Dialogfeldern hinter den Spannungsbereichen.

# 6.7 Fußnote der gedruckten grafischen Darstellung ändern

Die vorgegebene Fußnote von PicoScope enthält den Programmnamen und Kontaktinformationen von Pico. Sie können diesen Eintrag durch Ihre eigene Fußnote ersetzen, indem Sie die INI-Datei ändern.

- 1 Rufen Sie einen Texteditor wie beispielsweise Notepad auf.
- 2 Öffnen Sie die Datei win.ini im Windows-Verzeichnis auf Laufwerk C:.
- 3 Suchen Sie in der Datei den Abschnitt [PicoScope for Windows].
- 4 Fügen Sie die Zeile Footnote=<Ihr Text für die Fußnote> ein.
- 5 Speichern Sie win.ini.
- 6 Starten Sie PicoScope neu.

# 6.8 Einstellungen ändern

- 1 Klicken Sie mit der Maus in das Fenster, das Sie ändern möchten.
- 2 Wählen Sie im Hauptmenü Einstellungen.
- 3 Wählen Sie im Untermenü die Option, in der die zu ändernden Funktionen enthalten sind.

Weitere Einzelheiten über individuelle Einstellungen finden Sie unter: Einstellungen.

Die wichtigsten Einstellungen des aktiven Fensters lassen sich auch über die Instrumenten-Werkzeugleiste oben im Hauptfenster ändern.

# 6.9 Oszilloskop konfigurieren

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü das Dialogfeld <u>Datei | Setup | Konverter</u>.
- 2 Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü **ADC-TYP** den Oszilloskoptyp, den Sie verwenden.
- 3 Wählen Sie den **Anschluss**. Dies ist der Anschluss, mit dem Ihr Oszilloskop verbunden ist.
- 4 Klicken Sie auf OK.

Ist die Konfiguration richtig (ADC-200)?

- 1 Schließen sie den Ausgang des Signalgenerators/Externen Triggers an Kanal A an.
- 2 Wählen Sie Einstellungen | Signalgenerator.
- 3 Markieren Sie das Kästchen "**Aktivieren**" und geben Sie eine Frequenz von 1.000 (Hz) ein.
- 4 Öffnen Sie ein Oszilloskop-Fenster und wählen Sie 1ms/div.
- 5 Sie sollten jetzt eine Rechteckspannung mit einem Rechteck pro Unterteilung sehen.

Ist die Konfiguration richtig (andere ADCs)?

- 1 Öffnen Sie ein Multimeter-Fenster für Gleichspannungsmessung und verbinden Sie den ADC mit einer Batterie. Prüfen Sie, ob die Spannung richtig ist.
- 2 Öffnen Sie ein Oszilloskop-Fenster und schließen Sie einen Tastkopf an. Berühren Sie den Fühler mit einem Finger. Im Oszilloskop-Fenster sollte eine kleine Kurve mit 50 oder 100 Hz erscheinen.

### 6.10 Datendateien zu Textdateien konvertieren

Konvertieren einer Datei ins Textformat:

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü Datei | Öffnen.
- 2 Wählen Sie die Datei, die Sie konvertieren möchten.
- 3 Wählen Sie im Hauptmenü <u>Datei | Speichern</u>.
- 4 Ändern Sie den Dateityp in **Textdatei** (\*.txt).
- 5 Geben Sie einen Dateinamen ein.
- 6 Klicken Sie auf OK.

Möchten Sie mehrere Dateien konvertieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Schließen Sie PicoScope für Windows.
- 2 Öffnen Sie ein DOS-Fenster.
- 3 Wechseln Sie in das Verzeichnis, das die zu konvertierenden Dateien enthält.
- 4 Geben Sie den folgenden Befehl ein: psw -t run\*.psd

Diese Befehl konvertierte alle .psd-Dateien mit den Buchstaben run an den ersten drei

Stellen in entsprechende Dateien mit der Bezeichnung run\*.txt.

### 6.11 Instrumenten-Fenster oder Ansicht öffnen

Beginnen Sie im Hauptmenü:

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü Ansicht.
- 2 Wählen Sie die Art der Ansicht oder des Fensters, das geöffnet werden soll (Oszilloskop, Spektrumanalysator, Multimeter, 2-Kanal-Oszilloskop oder Kombinationsfenster).

Für die drei wichtigsten Fensterarten können Sie die folgenden Schaltflächen auf der Instrumenten-Werkzeugleiste verwenden:



für ein Oszilloskop-Fenster



für ein Spektrumanalysator-Fenster



für ein Multimeter-Fenster

# 6.12 Messungen im Oszilloskop oder Spektrumanalysator anzeigen

Sie können verschiedene Messungen (Frequenz, Anstiegzeit usw.) unterhalb der Oszilloskop- oder Spektrumkurve anzeigen. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Öffnen Sie ein Oszilloskop- oder Spektrumanalysator-Fenster.
- 2 Wählen Sie im Menü Einstellungen die Option Messungen.
- 3 Klicken Sie auf Hinzufügen.
- 4 Legen sie im Dialogfeld Messungsdetails die Details der Messung fest.
- 5 Klicken Sie auf OK.
- 6 Klicken Sie auf **Optionen**.
- 7 Wählen Sie in Dialogfeld <u>Messungsoptionen</u> die gewünschten Statistiken (Durchschnitt, Standardabweichung usw.)
- 8 Klicken Sie auf OK.
- 9 Klicken Sie auf OK.

### 6.13 Fensterinhalt drucken

Möchten Sie den Inhalt eines einzelnen Fensters ausdrucken, gehen Sie folgenderweise vor:

- 1 Klicken Sie mit der Maus in das Fenster.
- 2 Wählen Sie im Hauptmenü Datei.
- 3 Wählen Sie im Untermenü Drucken....
- 4 Aktivieren Sie zum Drucken des aktiven Fensters das Kontrollkästchen **Nur aktuelle Ansicht** und klicken Sie dann auf **OK**.
- 5 Wenn das Kontrollkästchen Alle Ansichten aktiviert ist, werden alle Fenster ausgedruckt.
- 6 Klicken Sie auf OK.

### 6.14 Exportieren in ein Textverarbeitungsprogramm

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie Daten oder Messungen des aktiven Fensters im Textformat in die Zwischenablage exportieren, um die Daten aus dem Bild oder als Bild in eine Textdatei zu importieren.

- 1 Klicken Sie mit der Maus in das Fenster, das Sie kopieren möchten.
- 2 Wählen Sie im Hauptmenü Bearbeiten.
- 3 Wählen Sie Als Text kopieren oder Messungen kopieren.
- 4 Starten Sie Ihre Textverarbeitung.
- 5 Wählen Sie Bearbeiten.
- 6 Wählen Sie Einfügen.

Sie können die Daten auch im Grafikformat exportieren. Wählen Sie dazu <u>Datei | Speichern als</u> und speichern Sie die Datei im WMF-Format (Windows Meta file).

### 6.15 Exportieren in ein Tabellenkalkulationsprogramm

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie Daten des aktiven Fensters im Textformat in die Zwischenablage exportieren, um die Daten analysieren zu können.

- 1 Klicken Sie mit der Maus in das Fenster, das Sie kopieren möchten.
- 2 Wählen Sie im Hauptmenü Bearbeiten.
- 3 Wählen Sie Als Text kopieren.
- 4 Wechsel Sie in die Tabellenkalkulation.
- 5 Wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Einfügen.

Sollen die Informationen in der Tabellenkalkulation bei jeder neuen Datenerfassung durch PicoScope automatisch aktualisiert werden, wählen Sie anstelle von **Einfügen** die Option **Link einfügen** oder **Objekt einfügen**. Hierdurch wird eine DDE-Verknüpfung zwischen den beiden Anwendungen erstellt.

Wenn Daten über die Zwischenablage in eine andere Anwendung übertragen werden, werden nur die momentan sichtbaren Daten - maximal 1000 Werte – übertragen. Möchten Sie jedoch alle Daten übertragen, wählen Sie im Menü **Datei** den Eintrag **Speichern unter** und speichern Sie die Datei im .TXT-Format.

### 6.16 Offset entfernen

Wenn Sie mit einer niedrigen Eingangsspannung arbeiten, kann am ADC-Eingang ein kleiner Offset entstehen. Sie können diesen Offset mit Hilfe der Funktion **Nulloffset** für das laufende Programm wie folgt entfernen:

- 1 Trennen Sie den Eingang oder schließen Sie ihn kurz (Kanal A oder B).
- 2 Wählen Sie in der Menüleiste Einstellungen.
- 3 Wählen Sie im Menü Einstellungen die Option Offsets.
- 4 Wählen Sie den Kanal, den Sie auf Null setzen möchten.

5 Jeder Offset von Kurven oder Multimeteranzeigen wird jetzt automatisch entfernt.

### 6.17 10:1-Tastkopf auswählen

Sie können PicoScope vorgeben, dass Sie 10:1-Tastköpfe für ihr Oszilloskop verwenden. PicoScope stellt dann alle Spannungen zehn Mal höher dar. Die Bereichsauswahl ändert sich nicht, aber Kurven und Multimeteranzeigen werden korrekt dargestellt.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü Einstellungen.
- 2 Wählen Sie im Menü Einstellungen die Option Tastkopf.
- 3 Es erscheint ein Menü mit x1/x10 für jeden Kanal.
- 4 Neben jeder gegenwärtig für einen Kanal aktivierten Option befindet sich eine Auswahlmarkierung.
- 5 Markieren Sie die Option x10 für Kanal A oder Kanal B.

Das gleiche Verfahren lässt sich auch bei 20:1- und 100:1-Tastköpfen anwenden.

Sicherheitshinweis: Verwenden Sie einen isolierten Tastkopf, wenn Sie mit höheren Spannungen arbeiten.

### 6.18 Umschalten in ETS-Modus

Einige Produkte unterstützen den ETS-Modus (Equivalent Time Sampling). Dieses Verfahren bietet bei sich wiederholenden Signalen eine effektivere Messrate. Beachten Sie, dass ETS nicht für Einzelmessungen oder für sich nicht wiederholende Signale verwendet werden sollte.

- 1 Öffnen Sie ein neues Oszilloskop-Fenster.
- 2 Stellen Sie den Triggermodus auf Auto.
- 3 Stellen Sie die Triggerparameter so ein, dass das Oszilloskop korrekt triggert.
- 4 Stellen Sie den Triggermodus auf ETS. (Hinweis: Wenn Ihr Produkt ETS nicht unterstützt, steht die Option nicht zur Verfügung.)
- 5 Justieren Sie die Zeitbasis, um die Vorteile der höheren Abtastungsrate nutzen zu können.

### 7 Technische Hinweise

### 7.1 Einführung

Im folgenden Abschnitt finden Sie neben einem Glossar auch erweiterte Konfigurationseinstellungen und Spezifikationen.

### 7.2 Dynamischer Datenaustausch

Dynamic Data Exchange (DDE) ist ein Weg, Daten zwischen Windows-Anwendungen auszutauschen. Ändern sich die Daten in der einen Anwendung, werden sie in der anderen automatisch aktualisiert. PicoScope für Windows arbeitet als DDE-Server und stellt eine Reihe Informationen (Topics) zur Verfügung, die andere Anwendungen (wenn sie als DDE-Client arbeiten) abrufen können. Diese Kommunikation nennt man DDE-Verknüpfung.

Der einfachste Weg, eine DDE-Verknüpfung aufzubauen, ist die Zwischenablage. Gehen Sie folgenderweise vor:

- 1 Öffnen Sie ein Oszilloskop-Fenster und starten Sie es.
- 2 Wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Kopieren als Text.
- 3 Wechseln Sie zu der Client-Anwendung (z.B. Excel oder Quattro Pro).
- 4 Wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Link einfügen oder Inhalte einfügen.
- 5 Klicken Sie in der Tabellenkalkulation an die Stelle, an der die Daten eingefügt werden sollen.
- 6 Die Oszilloskopdaten erscheinen in der Tabellenkalkulation.
- 7 Die Daten werden in kurzen Abständen aktualisiert.

Sie können eine solche Verknüpfung auch aufbauen, indem Sie in eine Zelle der Tabellenkalkulation den erforderlichen Text eingeben. Hierzu müssen Sie die zur Definition der benötigten Daten dienenden Werte für Anwendung, Thema und Element kennen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Anwendung: Psw

Thema: View1 für die erste Ansicht, View2 für die zweite usw.

Element: Text

Konkrete Beispiele:

Excel =Psw!View1|Text

Quattro Pro @ddelink([Psw|View1]"Text")

Für DDE-Funktionen gibt es Einschränkungen:

- Grafischer DDE-Export wird nicht unterstützt.
- Kombinationsfenster exportieren keinen Text und k\u00f6nnen f\u00fcr DDE nicht verwendet werden.

### 7.3 Initialisierungseinstellungen

Wenn Sie PicoScope zu ersten Mal starten, erzeugt es in der Datei win.ini (in Ihrem Windowsverzeichnis) einen Eintrag mit dem Titel PicoScope for Windows. In diesem Abschnitt finden Sie Informationen über Ihre bevorzugten Einstellungen beim Ausführen von PicoScope.

Wenn Sie eine Reihe verschiedener Einstellungen verwenden möchten, beispielsweise verschiedene Konverter, können Sie dies, indem Sie mehrere Kopien von PicoScope erstellen. Jede Kopie muss sich in einem eigenen Verzeichnis befinden. Jedes dieser Verzeichnisse muss eine Datei mit der Bezeichnung psw.ini enthalten. Findet PicoScope beim Starten diese Datei, verwendet es die Einstellungen der psw.ini anstelle der Einstellungen der win.ini.

Viele dieser Einstellungen können über die Option **Setup** im Menü **Datei** geändert werden. Einige zusätzliche Optionen können jedoch nur angepasst werden, indem der Inhalt der win.ini bearbeitet wird. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Einstellungen:

#### AccumulateLimit=10

Wurde die Kumulierung aktiviert, bestimmt diese Vorgabe die Anzahl der Kurven, die kumuliert werden, ehe die Anzeige gelöscht wird und die Erfassung neu beginnt.

#### AllowEarlyTrigger=No

Im Modus <u>langsame Abtastung</u> wartet der Rechner normalerweise, bis er einen Datensatz komplett erfasst hat, bevor er auf das nächste Triggersignal wartet. Ist AllowEarlyTrigger auf Yes gesetzt, wird die Erfassung neu gestartet, wenn ein Triggersignal erfolgt, ehe die vorherige Abtastung beendet ist.

### ClipboardMono=No

Einige Anwendungen können keine eingebetteten Grafiken drucken, die Farben enthalten. Möchten Sie Daten über die Zwischenablage in eine Anwendung übertragen, die diese nicht korrekt druckt, setzen Sie ClipboardMono auf Yes.

#### Colour3=4259584

Spezifikation der Farbe eines Anzeigeteils.

#### Converter=10

Spezifizierung des zu verwendenden Konverters

### Display notes=Yes

Legt fest, ob am Fuß eines Instrumenten-Fensters Notizen angezeigt werden sollen.

#### <u>Display Time</u>=Yes

Legt fest, ob am Fuß des Instrumenten-Fensters Zeit und Datum angezeigt werden sollen.

#### FirstTime=No

Fehlt FirstTime oder ist es auf Yes gesetzt, erscheint eine Begrüßung.

#### Language=044

Legt die zu verwendende Sprache fest. Die Zahl entspricht der internationalen Vorwahl des

Landes mit der entsprechenden Sprache.

#### MaxOversample=16

Legt die maximale Anzahl der Messungen für jede Abtastung fest.

#### MaxScopeSamples

Legt die maximale Anzahl von Abtastungen für eine Kurve fest.

#### MaxSOTFiles=100

Legt die maximale Anzahl von Dateien fest, die bei aktivierter Option **Speichern beim Triggern** gespeichert werden sollen.

#### Patches=f0:2

Legt fest, ob in der Konvertierungs-Treiberroutine Patches aktiviert werden sollen, beispielsweise für nicht übliche Druckeranschlüsse. Ändern Sie diesen Eintrag nur, wenn Sie von PicoScope dazu aufgefordert werden.

#### UpdatesPerSecond=2

Legt fest, in welchen Abständen die Instrumenten-Fenster aktualisiert werden. Bei Oszilloskopen, die nicht zur Serie ADC-200 gehören, kann eine hohe Aktualisierungsrate die Reaktion des Rechners auf Tastatureingaben verzögern und so die Bedienung erschweren.

#### View bar=Yes

Legt fest, ob für das aktive Fenster oben im Hauptfenster eine Steuerleiste angezeigt werden soll.

#### sample bar=Yes

Legt fest, ob unten auf dem Bildschirm eine Sample-Werkzeugleiste (Triggerregelung und Start/Stop-Schaltflächen) angezeigt werden sollen.

#### ScopeTimePerDiv=No

Legt fest, ob die Zeitbasis des Oszilloskops als Zeitspanne pro Unterteilung oder Zeitspanne pro Abtastung angezeigt werden soll.

#### SlowHoldoff=1000

Arbeitet das Oszilloskop im <u>Standardmodus</u> mit einer Sekunde oder mehr pro Abtastung, wird hier die Zeit in Millisekunden festgelegt, die auf das Ende einer Abtastung gewartet wird, ehe die neue beginnt.

#### SpectrumFilterFactor=16

Legt die Aktualisierungshäufigkeit des <u>Spektrumfilters</u> fest. Je größer die Zahl, desto langsamer die Aktualisierung.

#### zeroDb=776000

Definiert den Pegel in Mikrovolt, den Multimeter und Spektrumanalysator für 0 dB verwenden.

#### PhaseOffset=0

Definiert den Offset, der zu der am Spektrumlineal gemessenen Phase hinzuaddiert wird.

### Footnote

Legt eine alternative Fußnote fest, die beim Ausdrucken von Kurven anstelle der Standardvorgabe verwendet werden soll.

SaveCompressed=Yes

Legt fest, ob Dateien, die größer als 4 KB sind, komprimiert werden sollen.

### 7.4 Datei- und Zwischenablageformate

PSD- und PSS-Dateien

Beide Dateiformate sind gleich. PSS -Dateien enthalten jedoch keine Daten. Beachten Sie, dass PicoScope Dateien, die größer als 4 KB sind, komprimiert. Achten Sie daher darauf, dass Sie SaveCompressed in der <a href="INI-Datei">INI-Datei</a> auf No gesetzt haben, wenn Sie Dateien für den Import in andere Anwendungen speichern möchten.

Eine Datei besteht aus einer Reihe von Abschnitten im folgenden Format:

| Header |
|--------|
| Teil 1 |
| Teil 2 |
| Teil 3 |

Der Header hat eine Länge von 8 Byte und enthält die folgenden Informationen:

- Besitzer
- Abschnittart
- Abschnittnummer
- Teilnummer

Die einzigen nützlichen Informationen sind Abschnittart und Teilnummer. Vor jedem Teil steht ein 32-Bit Bytezähler, der die Länge des Rests des entsprechenden Teils enthält (d.h. die Länge ohne Bytezähler). Die meisten Abschnitte bestehen nur aus einem Teil, aber Datenabschnitte bestehen normalerweise aus zwei oder mehreren Teilen.

Man unterscheidet vier verschiedene Datenabschnitte:

- Ein Kanal schnell (Abschnittsart =1)
- Zwei Kanäle schnell (Abschnittsart =2)
- Ein Kanal langsam Standard/Diagrammaufzeichnungsmodus (Abschnittsart =3)
- Multimeter (Abschnittarts = 4)

Datenblockbeispiel "ein Kanal":

- Teil 1 enthält Informationen, wie die Daten erfasst wurden.
- Teil 2 enthält ein Array mit 4-Byte Zeiten
- Teil 3 enthält ein Array mit 2-Byte ADC-Messungen

Ein Datenblock für zwei Kanäle ist ebenso aufgebaut. Zusätzlich enthält der Teil 4 die Daten von Kanal B.

Datei SCOPE.TXT

Das gleiche Format wird auch in die Zwischenablage kopiert. Spalte 1 enthält die Zeit in Mikro- oder Nanosekunden. Spalte 2 enthält die Spannung, in Millivolt oder Volt.

Gibt es mehrere Kanäle, erscheinen Zeit und Spannung für Kanal 1 zuerst, danach folgen Zeit und Spannung für Kanal 2 usw. Das hat seine Ursache darin, dass Messungen für verschiedene Kanäle zu unterschiedlichen Zeiten erfasst werden können.

Datei SPECTRUM. TXT

Das gleiche Format wird auch in die Zwischenablage kopiert. Spalte 1 enthält die Frequenz in Hz oder kHz und Spalte 2 die Leistung in Volt oder dB.

### 7.5 Dateien des Signalaufbereiters

PicoScope - und andere Software von Pico Technology - wird mit verschiedenen .psc-Dateien ausgeliefert, die Skalierungsinformationen für vielfältige Sensoren enthalten. Im Dialogfeld Bereich bearbeiten können Sensoren aus diesen Dateien ausgewählt werden.

Sie können auch eigene Skalierungsinformationen in zusätzlichen .psc-Dateien speichern. Diese werden dann automatisch von PicoScope verwendet.

### 7.6 Testmenüs

Haben Sie eine Reihe von Tests, die Sie immer wieder durchführen, können Sie diese in Form eines Menüs hinzufügen und dann über einen Namen aufrufen. Die Funktion lässt sich auch dazu verwenden, Menüs für Beispieldateien hinzuzufügen, die bestimmte Signalformen darstellen.

Möchten Sie ein Testmenü hinzufügen, müssen Sie eine Testmenüdatei erstellen. Da dies nicht über PicoScope selbst erfolgen kann, müssen sie einen Texteditor wie Notepad oder ein Textverarbeitungsprogramm verwenden.

Wurde als Sprache Englisch ausgewählt, sucht PicoScope nach einer Testdatei mit der Bezeichnung TEST044.INI. Ersetzen Sie für andere Sprachen 044 durch die internationale Landesvorwahl für die entsprechende Sprache (beispielsweise 049 für Deutsch). Das Format der Testdateien entspricht dem Windows.INI Dateiformat.

#### **Einfaches Beispiel**

Eine sehr einfache Datei hätte folgendes Aussehen:

[General]
Menu=Examples
Path=c:

[Examples] Noise=noise.psd Distortion=distort.psd

Die Menu-Zeile im Abschnitt [General] legt fest, dass ein Untermenü mit der Bezeichnung Examples in das Hauptmenü von PicoScope aufgenommen wird.

Der Abschnitt [Examples] legt fest, welche Optionen in dem Untermenü **Examples** erscheinen sollen. Wird eine Menüoption ausgewählt, wird die entsprechende .psd- oder .pss-Datei geladen. Wählen Sie beispielsweise **Distortion**, lädt der Rechner die Datei distort.psd aus dem vorgegebenen Testverzeichnis (in diesem Fall C:).

#### Mehrlagige Menüs

Wird kein Dateiname definiert, erzeugt PicoScope für die Option ein Untermenü. Das folgende Beispiel enthält zwei Untermenüs:

```
[Examples]
Amplifier=
CD player=

[Amplifier]
Noise=noise.psd
Distortion=distort.psd

[CD player]
White Noise=white.psd
PSU noise=psu.psd
```

#### Dokumentation

Sie können jede Menüoption mit einem Dokument oder mit einem Thema einer Hilfedatei verknüpfen. Wenn Sie im Hilfemenü auf die Schaltfläche **Test** klicken, öffnet PicoScope das entsprechende Dokument oder Hilfethema. Ist AutoShow auf Yes gesetzt, wird die Information angezeigt, sobald die Testmenüoption ausgewählt wird.

Hierzu gehen Sie folgendermaßen vor:

```
[General]
Menu=Examples
Path=c:
AutoShow=Yes
Help=exam044.hlp

[Examples]
Noise=noise.psd,10000
PSU Noise=psunoise.psd,20000,psu.hlp
Distortion=distort.psd,notepad.exe distort.txt
```

Ein numerisches Listenelement nach dem Dateinamen bedeutet, dass PicoScope ein Hilfethema anzeigen soll. Alle anderen Elemente werden als Befehlszeilen behandelt.

Wird in dem obigen Beispiel die Menüoption **Noise** gewählt, lädt PicoScope die Datei noise.psd und öffnet Thema Nr. 10000 der angegebenen Hilfedatei (c:\exam044.hlp).

Wird in dem obigen Beispiel die Menüoption **PSU Noise** gewählt, lädt PicoScope die Datei psunoise.psd und öffnet Thema Nr. 20000 der angegebenen Hilfedatei (c:\psu.hlp).

Wird das Beispiel **Distortion** gewählt, lädt PicoScope die Datei distort.psd und startet dann Notepad mit der Datei distort.txt.

When the Distortion example is selected, PicoScope will load distort.psd, then it will run notepad.exe to display distort.txt.

Unter Windows 95 können Sie "start distort.txt" eingeben. Windows startet dann automatisch das richtige Programm für Dateien mit der Endung .txt.

# Index

### - 1 -

10:1-Tastkopf auswählen 73

### - 2 -

2-Kanal-Oszilloskop 4, 9
2-Kanal-Oszilloskop-Einstellungen 16
2-Kanal-Oszilloskop-Fenster 16
2-Kanal-Oszilloskop-Optionen 61
2-Kanal-Oszilloskop-Werkzeugleiste 16, 22
2-Kanal-Oszilloskop-Zeitbasis 62
2x2-Quadrat-Option 17

## - A -

Abfallzeit 40 23 Abtastung starten und stoppen Abtastzeit 41 10 AC/DC-Einstellungen AC/DC-Umschalter 21, 22 AC/DC-Umschalter Achsmaßstab anzeigen 56 ADC 4, 34 ADC 11/22-Einstellungen 35 ADC-Auswahl 51 Akkumulieren aufeinander folgender Zyklen 61 16 Akkumulieren aufeinanderfolgender Zyklen Aktuellen Tasterstatus anzeigen Aliasing Als Grafik kopieren 26 Als Text kopieren 26 Analog-Intensität 54 Anpassen Ansicht duplizieren Ansichten überlagern-Option 17 Ansichts-Menü 28 Anstiegsrate 40 Anstiegszeit 40 Anwenderspezifische Bereiche 6 Anwendungsfenster

Anzahl der Spektrumbänder

10

Anzeigearten

Anzeigebereich 5
Anzeigedauer 54
Anzeigeeinstellung 52
Anzeige-Einstellungen 12, 24
Anzeigemodus 54, 59
Automatische Auswahl-Option 17
Auto-Triggern nach 31

### - B -

Balkendiagramm Bearbeitungs-Menü 26 Benutzerdefinierte Bereiche 15, 26 Benutzerdefinierte Bereichs-Einstellungen 16 Benutzerdefinierte Bereichsliste Benutzerdefinierten Bereich bearbeiten 49 Benutzerdefinierten Bereich hinzufügen 67 Benutzerdefinierten DrDAQ-Bereich bearbeiten 50 Benutzerschnittstelle 4 Blackman-Fenster Blockmodus 10 **Block-Modus** 56

### - D -

Datei- und Zwischenablageformate 77 Dateien des Signalaufbereiters Dateiformate 6 Datei-Menü 24 Daten Datendateien zu Textdateien konvertieren Dauerhafte Anzeige 54 DDE 6, 74 DDS-Datei 50 Dezibelanzeige dB 15 Diagrammaufzeichnung 56 Digital-Farbe 54 DrDAQ-Einstellungen Drucken 33 Druckerschnittstellen-Auswahl 51 Dual slope 34 Dynamischer Datenaustausch 74

### - E -

Einstellungen 31 Einstellungen ändern 69

Einstellungen speichern 5, 24 **Equivalent Time Sampling** Erde Erweiterte Oszilloskopoptionen 56 10,73 ETS Aktualisierungsrate 56 ETS verwenden 31 Exportieren in ein Tabellenkalkulationsprogramm Exportieren in ein Textverarbeitungsprogramm Exportieren von Daten - F -

Fallrate 40 Farbeinstellungen 53 Farb-Einstellungen 24 Fehlerbehandlung 45 Fehlergrenze Fehlergrenzen 10 Felder 10 Fenster 9 Multimeter 15 Oszilloskop 10 Spektrumanalysator 12 Fensterinhalt drucken 71 Fenster-Menü Fensterung 12 FFT 12, 41 Frequenz 40 Frequenzanzeige Hz 15 Funktion 21 Funktionen 4 Fußnote der gedruckten grafischen Darstellung ändern 69

Gitter-Einstellungen Gleichspannung Gleichspannungsanzeige DC Gleichstrom/Wechselstrom-Einstellungen 10

Harmonische Oberwellen 41 Hilfe-Menü 29

Hohe Impulsbreite 40

Initialisierungseinstellungen 75 Instrument toolbar Instrumente q Instrumentenfenster 4, 5, 10, 12, 16, 17 Instrumenten-Fenster 15 Instrumenten-Fenster oder Ansicht öffnen 71 Interferenz

Jeweils 2 nebeneinander 65

## - K -

Kanal-Einrichtung 35, 36, 37, 38 Kanal-Einstellungen 10, 26, 31 Kombinationsfenster 4, 9, 17 Kombinationsfenster oder Ansichten 66 Kombinationsfenster-Einstellungen Kombinationsfenster-Optionen Kombinationsfenster-Werkzeugleiste 22 Kontaktinformationen Konverter-Einstellungen 24 Kopplung 37 Kurvenaufnahmemodus 10

Langsage Abtastung 10 Langsame Abtastung 56 Lineal hinzufügen Lineal löschen 68 Lineal neu positionieren 68 Lineale 10 Lineal-Einstellungen 12, 16

Masse Max. Anzahl Messungen je Kurve 56 Max. Oberwelle für THD

Maximale Aktualisierungsrate pro Sekunde 52 Maximalfrequenz 21 Maximalfrequenz-Einstellungen 12 Maximum 40 Menü Fenster Menüs 24, 28, 29 Mess-Einstellungen 26 Messfunktionen Messsonden-Einstellungen 26 Messungen 4, 10, 26 Messungen einrichten Messungen im Oszilloskop oder Spektrumanalysator anzeigen 71 Messungen kopieren 26 Messungsdetails Messungsliste Messungsoptionen 45 Minimum 40 Multimeter 4.9 Multimeter-Einstellungen 15 Multimeter-Fenster Multimeter-Optionen Multimeter-Parameter Multimeter-Parameterliste 63 Multimeter-Schaltfläche 20

21

35, 36, 38

### - N -

Nebeneinander Nebeneinander-Option Neuer Spektrumanalysator 28 Neues 2-Kanal-Oszilloskop 28 Neues Kombinationsfenster 28 Neues Multimeter Neues Oszilloskop Niedrige Impulsbreite Notizen 33 Notizen anzeigen 52 Nulloffset 26

Multimeter-Werkzeugleiste

Multiplikator-Einrichtung

### **- 0 -**

Offset entfernen 72 Optionen 26 Oszilloskop 4, 9 Oszilloskop konfigurieren 70
Oszilloskop-Einstellungen 10, 18
Oszilloskop-Fenster 10
Oszilloskop-Messmöglichkeiten 40
Oszilloskop-Optionen 54
Oszilloskop-Schaltfläche 20
Oszilloskop-Werkzeugleiste 10, 20
Oszilloskop-Zeitbasis 58

### - P -

PC-Oszilloskop 10
PicoScope 4
Produktbeschreibung 4
Projektnotizen 33
Prüf-Werkzeugleiste 4
PSC-Dateien 49
PSS-Datei 24

### - R -

Raster anzeigen 56
Raster-Einstellungen 16
Rechtliche Hinweise 6
Richtungs-Einstellungen 31

### - S -

Sampling-Leiste unten im Fenster anzeigen 52 Sättigung 54 Scheitelfaktor Scheitelwert zu Scheitelwert Schnelle Fouriertransformation 12 Schwellwert 31 Serie ADC 100-Einstellungen 36 Serie ADC 200-Einstellungen 37 Setup 6 SFDR 41 Sicherheit Signalaufbereiter 49 Signalgenerator 34 Signalgrenzen 10 Signalton beim Triggern 31 SINAD 41 Skalierung der Achse ändern 69 Skalierung der X-Achse 12 Skalierung der Y-Achse 12

SNR 41 Spannung (gefiltert) Spannung (ungefiltert) 54 Spannung am O-Lineal 40 Spannung am X-Lineal 40 Spannungsbereich Spannungsbereichs-Einrichtung 35, 36, 37, 38 Spannungsbereichs-Einstellungen 10, 12, 16 Spectrumoptionen Speichern beim Triggern 18, 31 Spektrumanalysator Spektrum-Analysator Spektrumanalysator-Einstellungen 12, 18 Spektrumanalysator-Fenster Spektrumanalysator-Messmöglichkeiten 41 Spektrumanalysator-Schaltfläche Spektrumanalysator-Werkzeugleiste 12, 21 Spektrumanalysator-Zeitbasis Spracheinstellung Sprach-Einstellungen Standardtests Standard-Werkzeugleiste 20 Stopp nach Trigger Stopp nach Triggern

### - T -

Taster-/Trigger-Werkzeugleiste 23 Taster-Status 23 Tastverhältnis 40 Technische Hinweise 74 Testmenü hinzufügen 68 Testmenüs 78 THD 41 Trigger aktiviert 31 Trigger einrichten Trigger-Einstellungen 18, 26 Trigger-Ereignis 31 Trigger-Kanal Trigger-Modus Trigger-Richtung Trigger-Schwellwert 23 Trigger-Setup Trigger-Verzögerung 23

### - U -

Übereinander 65
Übereinander-Option 17
Überlagernd 65
Übertastung bei ETS 56
Umschalten in ETS-Modus 73

## - V -

Verstärkung 41 Verzögerung nach Triggern 31

### - W -

Was ist Picoscope 4
Wechselspannung 40
Wechselspannungsanzeige AC 15
Werkzeugleiste 4
Werkzeugleiste oben im Fenster anzeigen 52
Wobbelmodus 34

## - X -

X-Bildlaufleiste 65 X-Multiplikator 20, 21, 22 X-Multiplikator-Einstellung 58

## - Y -

Y-Achsen-Multiplikator-Einrichtung 37 Y-Bildlaufleiste 65 Y-Multiplikator 20, 21, 22

## - Z -

Zeit am O-Lineal 40 Zeit am X-Lineal 40 Zeit pro Abtastung 62 Zeitangaben anzeigen 52 Zeitbasis 20, 22, 58 Zeitbasis in Zeitspanne pro Unterteilung 56 Zeitbasis-Einstelllungen 10 Zeitbasis-Einstellungen 12, 16, 26 Zeitspanne pro Unterteilung 58

Zwischenablage 6 Zyklen kumulieren 45 Zykluszeit 40

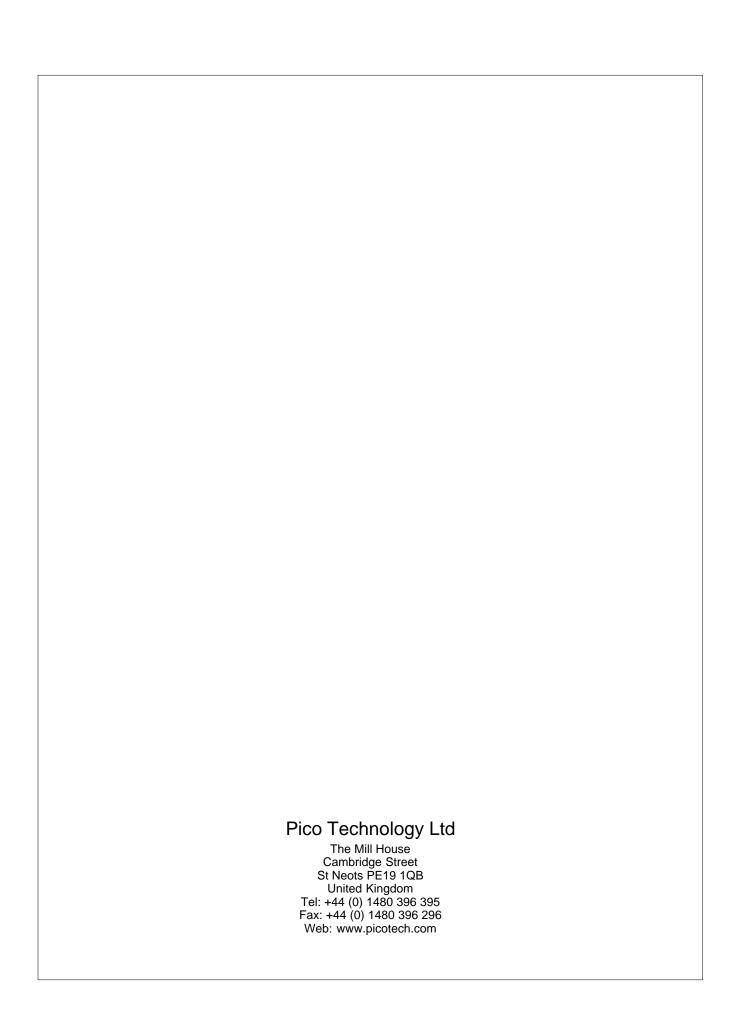